

# Harbard College Library

FROM

Rev. C. S. Hutchins, Concord, V. asc.

MUSIC LIBRARY



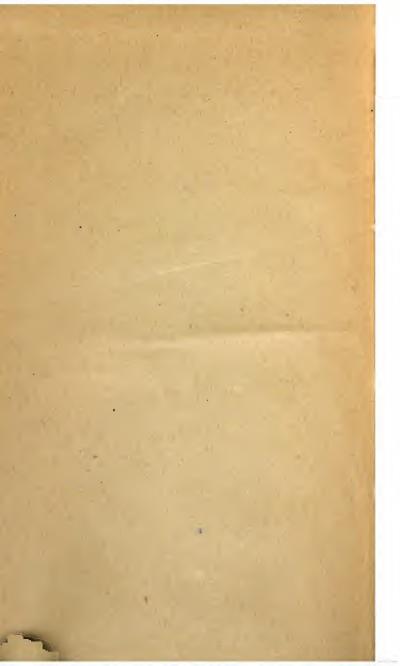

#### Kritische

## TERMINOLOGIE

für

Musiker und Musikfreunde.



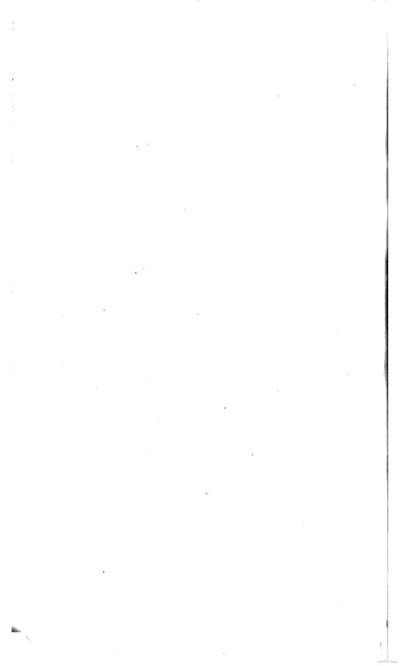

#### KRITISCHE

# TERMINOLOGIE

für

# Musiker und Musikfreunde,

nebst

einem alphabetisch geordneten '

und

kurg angedeuteten

# Inhalts-Register

von

CARL GOLLMICK,
Mitglied des Frankfurter Orchesters.

#### \* < > \* =

Frankfurt am Main. Verlag von Gerhard Adolph Lauten. 1855.

Andrezische Buchdruckerei.

Mus 45.24

AFR 12 1918

LIBRARY

Rev. b. J. Hutchins Concord, Mass.

から ~~

#### Seinem

hochgeehrten Freunde und Gönner,

dem

## Herrn Kapellmeister

# FERDINAND RIES,

Mitglied der Königlichen Musikalischen Academie in Schweden,

aus vorzüglicher Hochachtung

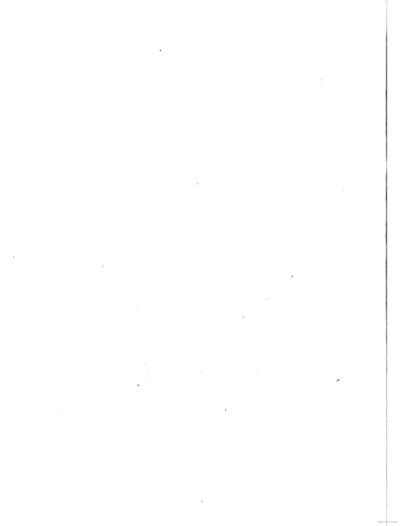

# Verzeichniss der Subscribenten.

|     |                      |      | 41   | uı       | ijι | . 11 | •          |    |   |   |   |   |   |       |
|-----|----------------------|------|------|----------|-----|------|------------|----|---|---|---|---|---|-------|
|     |                      |      |      |          | •   |      |            |    |   |   |   |   | 1 | Expl. |
| Mad | d. Brassin, Sängerin |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   | 1     |
|     | Irmer, Tenorist .    |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   |       |
|     | Kaiser, Sanger .     |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   |       |
|     | Köckert, Bassist     |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   |       |
|     |                      | A    | n    | g 9      | t   | a d  | t.         |    |   |   |   |   |   |       |
| Hr. | Harras               | •    | •    |          | •   |      | •          |    | • |   |   | • |   | 1     |
|     |                      | A    | u    | <b>3</b> | bı  | ır   | g.         |    |   |   |   |   |   |       |
| Hr. | Pfeiffer, Xavier,    |      |      | •        |     |      | •          | •  |   | • | • | • |   | 1     |
|     | B                    | ı d  | er   | 1 -      | B   | a i  | d e        | n. |   |   |   |   |   |       |
| Hr  | Spindler, Carl', Sd  | ırif | tste | ller     |     |      |            |    |   |   |   |   |   | 1     |
|     | Hysel, Tenorist      |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   |       |
|     |                      | Ø    | a    | ın l     | be  | rţ   | <b>3</b> . |    |   |   |   |   |   |       |
| Hr. | Dederich             |      |      |          |     |      |            |    |   |   |   |   |   | 1     |

#### VIII

| pretein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exp |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hrn. Bechtold und Hartje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| Hr. Blume, Sanger beim königl. Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| » Meyerbeer, Preuss. hof-Kapellmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| » Spontini, Ritter, General - Director der königl. Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| bei Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Ur. Fuchs, Sofschauspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| » Neukäusler, Chordirector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 2 Total Carrier of the Carrier of th |     |
| Biebrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Hr. Rummel, C., Mass. Sof-Kapellmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2 |
| IF. Rummer, C., Mass. Approximations:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~   |
| Breitenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| bei Maxburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Frl. Winter, Henriette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| Carlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 |
| Hr. Haizinger, Dunger beim Aptrijenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Cassel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Hr. Barnbeck, H., Concertmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1 |
| » Bänder, Mitglied des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| » Biesantz, H., ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| » Bott, Mitglied des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| » von Heatcote, Tonkünstler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| <b>*</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| and the second s |     |

| Cob                                                       | lei   | 13.       |      |    |   |   |   |   |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----|---|---|---|---|---|---|--------|
| Ur. Anschütz, Staatsprocurator<br>» Hölscher, Buchhändler | •     | •         |      |    |   | • | • | • | • |   | 1<br>1 |
| Cron                                                      | be    | rç        | 3    |    |   |   |   |   |   |   |        |
| im Bergogth                                               | um    | Na        | ssa  | u. |   |   |   |   |   |   |        |
| Ur. Stahl, Rath                                           | •     |           |      |    |   |   |   |   | • |   | 1      |
| Darm                                                      | s t   | a d       | t.   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| Seine Hoheit der Erbgrossherzo                            | g     |           |      |    |   |   |   |   |   |   | 1      |
| Ur. Bechtold, Kapitan                                     |       |           |      |    |   |   |   | • |   |   | 1      |
| Frl. Berlinghoff, Josephine, A                            | lusik | dch       | reri | n  |   |   |   |   |   |   | 1      |
|                                                           |       |           |      |    |   |   |   |   | • |   | 1      |
| Hr. Hähnle, Kammersänger .                                |       |           |      |    |   | • |   |   | • | • | 1      |
| » Kill, Tonkunstler                                       |       |           |      |    | • |   |   | • | • | • | 1      |
| » Mangold, Sof-Kapellmeister                              |       |           |      |    |   | • | • | ٠ | • | • | 1      |
| » Niederhof, W., Hofmusiku                                |       |           |      |    |   |   |   |   |   | • | 1      |
| » von Nordeck, E., ju Raben                               |       |           |      |    |   |   |   |   |   | • |        |
| » Rink, G. H., Hoforganist                                |       |           | •    | ٠  | • | • | • | • | • | • | 1      |
| » Weber, D., Hosmusikus .                                 | •     | •         | •    | •  | • | • | ٠ | • | • | • | 1      |
| Dett                                                      | mc    | 11        | ð.   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| Frl. Elise Kestner                                        | •     |           | •    | •  |   |   | • | • | • | • | 1      |
| Di                                                        | et    | <b>3.</b> |      |    |   |   |   |   |   |   |        |
| Frl. Menzler, Amalie                                      |       |           | •    |    | • |   |   |   | • | • | 1      |
| Dre                                                       | s d   | e r       | ı.   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| Mad. Schröder Devrient, Sofsi                             | inge  | rin       |      |    |   |   |   | • |   |   | 1      |

|         | Frankturt a/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | epl. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $H_r$ . | André, C., Musikhandler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   |
| v       | Anthes Conkinstler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| >>      | Arnold , J., Mitglied des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |
| D       | Aurnheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| >>      | Baldenecker, J. B., Tonkunstler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| y       | Benkard, Dr., Consist Rath u. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| Fra     | u Dr. Caroline Bercht, Porsteherin einer weiblichen Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|         | dungs-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| Frl.    | Bertha und Emmeline Böddinghaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| >>      | Emilie und Henriette Brönner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| W       | Sophie Flerscheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| D       | Amanda und Charlotte Gogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| D       | Friderike und Helene Heyder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| V       | Maria Kloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| »       | Emilie Mack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| D       | Theresia Neuhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    |
| 30      | Maria Ried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| »       | Auguste Vogler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| Ŋ       | Laura Wittenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| Hr.     | Beringer, J., Schriftsetzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| Frl.    | Louise Bickel, Borsteherin einer weibl. Bildungsanstalt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
| 3)      | v. Chrapowika, Stanislas und Antosia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| w       | de l'Haye, Jeannette und Jenny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| >>      | Pfeffel, Louise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| Hr      | Bruckmann, Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|         | Carl, Henriette, erste Sängerin des königlichen Theaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |
| 2 ,     | 3u Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    |
| Mad     | l. Cornega, N., Sängerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| Hr.     | Dobler, Aloys, Sänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
| , .     | Dörr, Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| 2)      | Dumont, B., ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _    |
| >>      | Düring, Mitglied des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| »       | Ellissen, A., Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
| "<br>"  | Ellicon Ed » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ע       | Ellissen, Ed., » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| »       | Elsner, C., Mitglied des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |
| -       | withing a contraction and annihilation and a contraction and and a contraction and a | _    |

|          |                                                          | 1 | Expl |
|----------|----------------------------------------------------------|---|------|
| Hr.      | Engelmann, W., Kaufmann                                  |   | 1    |
|          | von Epplen, Sof - und General - Post - Birections - Rath |   |      |
| Hr.      | Erlanger, Max,                                           |   | 1    |
| >>       | Falta, A. C., Kaufmann                                   |   | 1    |
| >>       | Graf Fernemont                                           |   | 1    |
| 3)       | Finger, R., Kaufmann                                     |   | 1    |
| Mac      | d. Fischer-Achten, Sängerin                              |   | 1    |
| Fra      | u von Frankenstein                                       |   | 1    |
| Hr.      | Fresenius, Advocat                                       |   | 1    |
| >>       | Funk, Mitglied des Orchesters                            |   | 1    |
| ×        | Flersheim, A.,                                           |   |      |
| >>       |                                                          |   | 1    |
| >>       | Gentsch, Mitglied des Orchesters                         |   | 1    |
| >>       | Graf von St. George                                      |   | 1    |
| >>       | Gerson, J., Kaufmann                                     |   | 1    |
| >>       | Getz, Moritz, Banquier                                   |   | 1    |
| Frl.     | Gned, Louise, Sangerin                                   |   | 1    |
| Hr.      |                                                          |   |      |
| >>       | Graf von Grunne, Bundestags - Gesandter                  |   |      |
| »        | Guhr, Carl, Kapellmeister                                |   |      |
| >>       | Gutfried, M., Tonkünstler                                | • | 1    |
| <b>x</b> | Gensler, Doct. Phil                                      |   |      |
| w        | Hahn, Ch., Sehrer an der Musterschule                    | • | 1    |
| 22       | Hamburger, F., Kaufmann                                  |   |      |
| >>       | Baron von Handel, Best. Minister                         |   | 1    |
| >>       | Harveng, Canzelist                                       | • | 1    |
| >>       | Hassel, Mitglied der Buhne                               |   | 1    |
| >>       | Haueisen, F. C., Organist                                |   |      |
| >>       | Hauff, C.,                                               |   |      |
| ×        | Heroux, C. A., Mitglied des Orchesters                   |   |      |
| >>       | Heroux, Fr., ditto                                       |   |      |
| >>       | Heyl, C.,                                                |   |      |
| »        | Hiller, Ferd., Componist                                 | • | 1    |
| »        | Himmighoffen, J. P., Backermeister                       | • | 1    |
| »        | Hilliger, Musiker                                        | • | 1    |
| »        | Hoffmann H., Tonkunstler                                 |   |      |
| »        | Hoffmann, P., Tonkunstler                                |   |      |
| »        | Horr. P. Tankingstler                                    |   |      |
|          |                                                          |   |      |

|      |                                     |     |            |     |      |    |     |      | E | xpl. |
|------|-------------------------------------|-----|------------|-----|------|----|-----|------|---|------|
| Hr.  | John, Fr., Kaufmann                 |     |            |     | •    | •  |     |      | • | 2    |
| N    | Jungmann, J., Tonkunstler           |     |            |     | •    | •  |     | •    |   | 1    |
| >>   | Just, J., Tonkunstler               |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| Ŋ    | Kalkbrenner, Tonkunstler und Ritter | der | <b>E</b> h | ren | legi | on | u I | lari | 8 | 1    |
| 3)   | Kann, Jac. Hirsch, Banquier .       | •   |            |     |      | •  |     | •    |   | 1    |
| *    | Kellner, J. P., Sehrer              | •   |            | •   | •    |    | •.  | •    |   | 1    |
| *    | Kessler, Carl, Mitglied des Orches  |     |            |     |      |    |     |      | • | 2    |
| >>   | Kessler, Ferd., Componist           |     |            |     |      |    |     | •    |   | 1    |
| >>   | Krapp, Rath                         |     | •          |     |      |    |     |      | • | 1    |
| >>   | König, Pfarrer                      | •   | •          | •   | •    |    |     | •    |   | 1    |
| Frl. | Lampmann , Julie , Sangerin .       |     | •          |     | •    | •  | •   |      |   | 1    |
| Hr.  | Lause, Mitglied des Orchesters .    |     |            |     |      |    | •   |      |   | 1    |
| >>   | von Lerchenfeld, Bair. Besandter    |     |            |     |      |    | •   | •    |   | 1    |
| >>   | Lewina, B. H., Kaufmann             |     |            |     |      |    |     | •    |   | 1    |
| y    | Linker, Schauspieler und Regisseur  |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| Frl. | Lindner, Caroline, Schauspielerin   |     |            |     | •    |    |     | •    |   | 1    |
| Ħr.  | Mannheim , Dr. Juris                |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | Marrder, Sänger                     |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | May A. R. Saufmann                  |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | Metzler, Senator                    |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| ×    | Mohr , B., Mitglied des Orchesters  |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | Moschelles , Tonkunstler            |     |            | •   |      |    |     | •    | • | 1    |
| >>   | Mühlens, Dr. Juris                  |     |            |     | •    |    |     | •    |   | 1    |
| >>   | Mumm-Koch                           |     |            |     |      |    | •   |      |   | 1    |
| »    | Narz, F. A., Tonkunstler            |     |            |     |      | •  | •   |      | • | 1    |
| »    | Neeb, H., Tonkunstler               |     |            | •   |      | •  |     | •    |   | 1    |
| >>   | Oestreich, Carl, Tonkunstler .      |     |            |     | •    |    |     | •    |   | 1    |
| >>   | Oppenheimer, S. D., Juwelier .      | •   |            | •   | •    | •  | •   | •    |   | 1    |
| >>   | Pinkerton, S.,                      |     | •          | •   | •    | •  | •   | •    | • | 5    |
| Bar  | onin von Pechlin                    | .•  |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
|      | Quilling, J. C., Tonkunstler        |     |            |     |      |    |     |      |   | 3    |
| >>   | Raab, P. Wil., Kaufmann             |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | J. de la Raparlier, D. P. Control   |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| >>   | Rehm, P., Tonkunstler               |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| ×    | Reichard, G., Cithograph            |     |            |     |      |    |     |      |   | 1    |
| *    | Richter, G                          |     |            |     |      |    |     | •    |   | 1    |
| »    | Richter, G                          |     | •          |     |      | •  | •   | •    |   | 1    |

|           |                                           |     |      |     |      |     | 1 | Expl. |
|-----------|-------------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|---|-------|
| Bar       | onin von Rothschild                       |     |      |     |      |     |   | 2     |
|           | Sarg, F. A., Sehrer                       |     |      |     |      |     |   | 1     |
| >>        | Scheidler, G. V., Kaufmann                |     |      |     |      |     |   | 1     |
| >>        | Schelhle, Director des Cacilien - Vereins |     |      |     |      |     |   | 1     |
| »         | Schmezer, F., Sanger                      |     |      |     |      |     |   |       |
| Had       | l. Schmidt, Elise, geb. Rhodius           |     |      |     |      |     |   | 2     |
| Hr.       | Schmitt, Aloys, Componist                 |     |      |     |      |     |   | 8     |
|           | Schmöll, Carl, Privatus                   |     |      |     |      |     |   | 1     |
| <b>»</b>  | Schnepf, F., Sehrer                       |     |      | •   |      |     |   | 1     |
| >>        | Schöning, Caffetier                       |     |      |     |      |     |   | 1     |
| »         | Schuster, Dr., Redacteur der Rhein - un   | 2 6 | Nair | 1-3 | eitı | ıng |   | 1     |
| >>        | von Schweitzer, Cieutenant                |     |      |     |      |     |   |       |
| >         | Seufferheld, Kaufmann                     |     |      |     |      |     |   | 1     |
| 3)        | Spengler, Joh. Matth., Notensetzer .      |     |      |     |      |     |   |       |
| >>        | Speyer, Wilh.,                            |     |      |     |      |     |   | 1     |
| >>        | Spiess, G., Med                           |     |      |     |      |     |   |       |
| «         | von Trepka, Obrist - Lieutenant           |     | •    |     |      |     |   | 1     |
| >>        | Vater, Carl, Commis                       |     |      |     |      |     |   | 1     |
| Frh       | r. von Voelderndorf, königl. baier. Obri  |     |      |     |      |     |   |       |
|           | Militar - Bevollmächtigter                |     |      |     |      |     |   | 1     |
| Ħr.       | Vollweiler, Carl, Tonkunstler             |     | •    | •   |      |     |   | 1     |
| >>        | Wagner, hauslehrer                        |     |      |     |      | •   |   | 1     |
| >>        | Wagner, L., Mitglied des Orchesters .     |     |      |     |      |     | • | 1     |
| >>        | Wallenstein , M. , Mitglied des Orchest   |     |      |     |      |     |   |       |
| >>        | Wiegand, J. B., Sanger                    | ٠.  |      | •   |      |     | • | 1     |
| V         | v. Wiesenhütten                           |     |      |     |      |     |   |       |
| <b>»</b>  | Willemer, Geheimrath                      |     |      | ٠   | 5    |     |   | 1     |
| >>        | Winkler-Hinkel, Kaufmann                  |     |      |     | •    |     |   | 1     |
| »         | Wolf, C., Sehrer                          |     |      |     |      |     |   |       |
| >>        | von Wollzogen, General                    | •   |      | •   |      |     |   | 1     |
| ×         | von Tzahn, königl. preuss. hauptmann      |     |      |     |      |     |   | 1     |
|           | Giessen.                                  |     |      |     |      |     |   |       |
| TT.       |                                           |     |      |     |      |     |   | 4     |
| ur,       |                                           | •   | •    | •   | •    | •   | • | 1     |
|           | Grostinz.                                 |     |      |     |      |     |   |       |
| $H_{r}$ . | Maywald                                   | •   | •    | •   | ٠    | •   | • | 1     |
|           | Halberstadt.                              |     |      |     |      |     |   |       |
| Ħr.       | Helm                                      |     |      |     |      |     |   | 1     |

| Hannover.                                                                                 |   |   |     |   |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|-----------|
| Hr. Marschner, Kapellmeister                                                              |   |   |     |   |   | Expl<br>3 |
| Ganhann                                                                                   |   |   |     |   |   |           |
| Herborn.                                                                                  |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Träger, Elementarlehrer                                                               |   | • | •   | • | • | 6         |
| Herdecke                                                                                  |   |   |     |   |   |           |
| a. d. Ruhr.                                                                               |   |   |     |   |   |           |
| Frl. Justine Pfingsten                                                                    |   |   |     |   |   | 1         |
|                                                                                           | · | • | Ī   |   | · | •         |
| Hildesheim.                                                                               |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Gerstenberg                                                                           |   | • |     |   |   | 1         |
| Homburg.                                                                                  |   |   |     |   |   |           |
| ,                                                                                         |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Gayer, Kosmusikus                                                                     | • | ٠ | •   | • | • | 1         |
| Höchst.                                                                                   |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Müller, Carl, Accessist                                                               |   |   |     |   |   | 2         |
| » W. von Preuschen                                                                        | • |   |     |   |   | 1         |
| Liegnitz.                                                                                 |   |   |     |   |   |           |
|                                                                                           |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Kuhlmay                                                                               | • | • | •   | • | ٠ | 1         |
| Limburg.                                                                                  |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Geis, J. G., Tonkünstler                                                              |   |   |     |   |   | 1         |
| » Horn, Jos., Rendant                                                                     |   | • | •   |   |   | 1         |
| » Schmidt, Domorganist                                                                    | • |   | •   |   | • | 1         |
| Lübeck.                                                                                   |   |   |     |   |   |           |
| Hr. Judry, Joh., Mitglied der Orchesters                                                  |   |   |     |   |   | 1         |
| * Pape, Wilh., Mitglied des Orchesters .                                                  |   |   | •   |   |   | 1         |
| » v. Rhoden                                                                               |   |   | • . |   |   | 1         |
| » Schäffer, Leopold, Mitglied des Orchesters<br>» Schmahl, Fr., Mitglied des Orchesters . |   | • |     | - | • | 1         |
| " Scaman, Fr. Bunguro Des Wrinesiers .                                                    |   |   |     |   |   | 1         |

## Mainz.

|          |                                                                       |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | z.vpl. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|----|---|---|---|---|--------|
| Hr.      | Aeiter G., Oberstudienrath                                            |      |      |     |      | •   |    |   |   |   |   | 1      |
| ×        | Albrecht, Musiklehrer .                                               |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   |        |
| >>       | Bachinger, hautboist                                                  |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| »        | Beer Fr., Sanger                                                      |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| D        | von Below, könig. preuss.                                             | Dbri | st - | Fi  | eute | naı | ıt |   |   |   |   | 1      |
| >>       | Berninger , Sypothekenbewahr                                          | er   |      |     |      |     |    |   |   |   |   | î      |
| >>       | Betz, N. Stadthaus                                                    |      |      |     |      |     |    |   | _ |   |   |        |
| >>       | Brack, Tonkunstler                                                    |      |      |     |      |     |    |   | : |   |   | 1      |
| >>       | Braunrasch, k. k. Destr. Sie                                          | upt  | - 2  | And |      |     |    |   |   |   | • | 1      |
| »        | Diederich, Kaufmann ,                                                 |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| »        | Döllt F., k. k. Destr. Backe                                          | rme  | iste | r   |      |     |    | • |   | • |   | 1      |
| ))       | Dn Mont , F. , Kaufmann .                                             |      |      |     |      |     |    |   | • | • | • | 1      |
| >>       | Du Mont, P., Ginnehmer                                                |      |      |     |      | •   |    |   | • |   | • | 1      |
| >>       | Droeder, Hauthoist                                                    |      |      |     |      |     |    |   |   |   | • | 1      |
| >>       | Eggers, Wully, Sangerin                                               |      |      |     |      |     |    |   | • | • | • | 1      |
| >>       | Eichler, F. W.,                                                       | 100  |      |     |      |     |    |   | • |   |   | 1      |
| 20       | Enders, A., Musiklehrer .                                             |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| >>       | Forger, Hauthoist                                                     |      |      |     |      |     |    |   |   | • |   | 1      |
| >>       | Freund, C., Sänger                                                    | 17   |      |     | •    | •   | •  |   | - | - |   | 1      |
| >>       | Friese, C., Schauspieler .                                            |      |      |     |      |     |    |   |   |   | • | 1      |
| D        | Frisch, G., Tonkunstler .                                             |      |      |     |      | •   |    |   |   |   | • | 1      |
| »        | Ganz, Adolph, grossh. hess.                                           | Ka   | pel  | mei | ste  | r   | •  | • | : |   |   | 1      |
| >>       | Hoffmann, L., Tonkunstler                                             |      |      |     |      |     |    |   | : |   | • | 1      |
| >>       | Kantzmann, Kapellmeister .                                            | -    |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| >>       | Koch, hautboist                                                       |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| »        | Kontz, W., Musikus                                                    |      |      |     |      | •   |    |   |   |   |   | 1      |
| <b>»</b> | Kossmali, Carl, Tonkunster                                            | 31   |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| y        | W me                                                                  |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| y)       | Kudrna . hautboist                                                    |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
| »        | Kudrna, Gautboist Leidig, Dr. der Rechte v. Lichtenberg, Reg, Präside |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | î      |
| *        | v. Lichtenberg , Reg. Praside                                         | nt   |      |     |      |     | •  |   |   |   |   | 1      |
| *        | Mehlhaus, F.,                                                         |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | 1      |
|          | Mora Christ                                                           |      |      |     |      |     |    |   |   |   |   | -      |

|                                                       |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   | E. | r |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|----|---|
| Hr. Müller, M., Organist .                            |             |      |      |     |                 | • | • | • | • | • | •  | • |
| » Pedri, J, Kapellmeister . • von Pflug, k. k. Gestr. |             | . :  | •    | •   | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| y von Pflug, k. k. Destr.                             | <b>W</b> tt | 1316 | r    | •   | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| » Sander, hauthoist                                   | •           | • 10 | •    | ٠   | •               |   | • |   | • | • | •  |   |
| » Sansois, J., Cehrer                                 | •           | •    | •    | •   | •               | • | • |   | • | • | •  |   |
| » Schlerret, Tonkunstler .                            | •           | •    | •    | •   | •               | • | • | • | : | • | •  |   |
| » Schippel, Hautboist .                               | •           | •    | •    | •   | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| Schmitt Assessor                                      |             |      | •    | •   | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| » Schneider, J. C., gross                             | <b>h.</b> 1 | Cor  | icer | tme | tster           |   | • | • | • | • | •  |   |
| » Schuhmann, A., Sange                                | r.          | •    | •    | •   | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| » Sesselmann , Tonkunster                             | •           | •    | •    | •   | •               | • | ٠ | • | • | • | •  |   |
| » Staab, hautboist                                    |             | •    | •    | •   | •               | ٠ | • | • | • | • | •  |   |
| » Woetzel, Tonkunster .                               |             |      |      |     | •               |   | • | • | • | • | •  |   |
| Dulehner, Carl, Kapelln                               | neist       | er   | •    |     | •               | • | ٠ | • | • | • | •  |   |
|                                                       |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 01                                                    |             | 1    |      | :   |                 |   |   |   |   |   |    |   |
| £N                                                    | a n         | n    | y e  | ιπ  | l.              |   |   |   |   |   |    |   |
| Frl. v. Berligingen                                   |             | •    |      | •   |                 | • | ٠ | • | • | ٠ | •  |   |
| » v. Bils                                             |             |      |      |     |                 | • | • | • | ٠ | ٠ | •  |   |
| Gräfin v. Dürkkeim Montm                              | nart        | in   |      |     | •               | • | • | • | • | • | •  |   |
| » v. Fürstenstein .                                   |             | •    | •    |     |                 | • | • | ٠ | ٠ | • | •  |   |
| Frl. Caroline v. Lersner                              |             | •    | •    |     |                 | • | • | • | • | • | ٠  |   |
| L. v. Manger                                          |             | •    | •    | •   |                 | • | • | • | • | • | •  |   |
| Frl. Nüsslin                                          |             |      |      | •   |                 | • | • | • | ٠ | • | •  |   |
| Gräfin v. Rechteren                                   |             |      |      |     |                 | • | • | • | • | ٠ | •  |   |
| Frl. v. Schöller                                      |             |      |      |     |                 | • |   | • | • | • | •  |   |
| » Anne Van de Landt                                   |             |      |      |     |                 | • | • | • | • | • | •  |   |
| » v. van de Wick .                                    |             |      |      |     |                 |   |   |   | • |   | •  |   |
| Hr. Heckel, Musikhandler                              |             |      |      |     |                 |   |   |   |   | ٠ |    | 1 |
| » Löffler                                             |             |      |      | •   |                 |   |   |   | • | • | •  |   |
|                                                       |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |
| Mi                                                    |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |
| Hr. Heinrichshofen                                    |             |      |      |     |                 | • | • |   |   | • | •  |   |
| » Ote, Stadtmusikus .                                 |             |      |      |     |                 | • |   |   |   |   |    |   |
| » Zimmermann                                          |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                       |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                       |             |      |      |     | $\mathfrak{g}.$ |   |   |   |   |   |    |   |
| Mad. Berninger, Sängerin                              |             |      |      |     |                 | • | • | • |   | • | •  |   |
|                                                       |             |      |      |     |                 |   |   |   |   |   |    |   |

|      |                                            |      |    | X   | /11  |
|------|--------------------------------------------|------|----|-----|------|
|      | Offenbach.                                 |      |    |     |      |
|      |                                            |      |    | E.  | xpl. |
|      | André, A., Grossh. Hess. Rapellmeister     |      | •  | •   | 1    |
| V    |                                            |      |    |     | 1    |
| ×    | Blind, J. J., Athrer                       |      | •  | •   |      |
| >>   | Gölzenleuchter, E., Kaufmann               |      | •  | •   | 1    |
| 70   | d'Orville, P., Kaufmann                    |      |    | •   | 1    |
| >>   | Reinwald, Conkunstler                      |      |    |     | 1    |
| >>   | Spahn, C., Tonkunstler                     |      |    |     | 1    |
| ×    | Vaconius, J., Kaufmann                     |      | •  | •   |      |
|      | Sondershausen.                             |      |    |     |      |
| Ir.  | . Eupel, Fr. August, Buchhandler           |      |    |     | 1    |
|      | Spener.                                    |      |    |     |      |
| Hr.  | . Kolb                                     |      |    |     | 1    |
|      | <b>~</b> .                                 |      |    |     |      |
|      | Strassburg.                                |      |    |     |      |
| Ħr.  | . Jauch, N., professor der Musik und Cehre | r an | de | r   |      |
|      | Normal-Schule                              |      |    | . 4 | Ω    |
| Hrn  | n. Schmidt und Grucker, Buchhandler        | • •  | •  |     | _    |
|      | Wursley, Tonkünstler                       |      | •  | •   | 1    |
|      | Stuttgart.                                 |      |    |     |      |
| ~~   |                                            |      |    |     |      |
| tįr. | Lindpaintner, Kapellmeister                | • •  | •  | •   | 1    |
|      | Weilburg.                                  |      |    |     |      |
|      | Bickel, J., Hautboist                      |      |    |     | 1    |
| D    | Droes, Gesanglehrer                        |      |    |     | 1    |
| v    | Euler, E. P., Hauthoist                    |      |    |     | 1    |
| Ŋ    | Geis, Kjautboist                           |      |    |     | 1    |
| V    | Schild, J. N., Hauthoist                   |      |    |     | 1    |

» Weigandt, L., Musiklehrer Gollmick, Terminologie.

#### XVIII

|     | Weimar.                                |       |
|-----|----------------------------------------|-------|
| Ħr. | Hummel, Kapellmeister                  | Expl. |
|     | Wien.                                  |       |
| Hr. | Binder, k. k. Sanger beim Softheater : | . 1   |
|     | Wiesbaden.                             |       |
| Hr. | Kraft, Ernst, Sautboist                | . 1   |
| *   | Schmidt, E., Tonkunstler               | . 1   |
| *   | Wölfing, 1ter Sagottist                | . 1   |

#### VORWORT.

Es ist keinesweges meine Absicht, die Anzahl der gewöhnlichen Lehr- oder Wörterbücher im Bereiche der Tonkunst zu vermehren. Eben so wenig vertheidige ich den Wahn, als sei Musik, gleich der Wortsprache, scharf abgränzender Definitionen spitzfindiger Begriffe fähig.

In wie fern Musik entgegengesetzte Empfindungen erregt, ist zur Genüge erwiesen. Wenn aber der Tonsetzer die feinen Grade zwischen lieblichen, sanften, zarten, zärtlichen und süssen — oder zwischen manierlichen, gefälligen und angenehmen \*) Gefühlen zu unterscheiden, wenn er Mitleiden, Furcht, Unwillen und dergleichen bestimmt ausdrücken zu können glaubt

geregter Genius im Moment des Schaffens nicht abdisputiren lassen wird; allein Jeder, der nicht ganz Laie in der practischen Tonkunst ist, wird die Frage: «Ob diese und ähnliche Gefühls-Nüançen — die man durch passende Bezeichnungen zu beurkunden wähnt, weil sie auf der lebendig gedachten Idee beruhen — sich wirklich durch den rein musikalischen Vortrag so zu erkennen geben lassen, dass sie gleiche Gefühle in den Zuhörer übertragen?» gewiss mit Nein beantworten.

Darum glaube ich annehmen zu dürfen, dass sämmtliche bis jetzt vorhandene musikalische Wörterbücher, statt meine Terminologie überflüssig zu machen, dieselbe vielmehr als nothwendig herausstellen; indem jene alle die Widersprüche, die dämmerigen und schwankenden Begriffe so vieler Wörter und Bezeichnungen wiedergeben, wie sie sich eben in unzähligen Musikstücken eingeschlichen haben, mein Werkchen hingegen den Zweck hat, solche möglichst ins Klare bringen zu helfen.

Häuser's neueres musikalisches Lexicon z. B. wird, wie alle übrigen, nur dazu beitragen, unsern Fremdwörterknäul noch mehr zu verwirren, weil der Lexicograph gewöhnlich für ein Wort mehrere, und sich noch dazu widersprechende Begriffe gibt.

Häuser übersetzt z. B. adirato durch zornig und aufgebracht; allegramente, durch hurtig und aufgeräumt; ostinato, durch anhaltend und hartnäckig; con amore, durch Lust und Vorliebe; festivo, durch erfreut und kühn etc.; und wenn nun unsere Lehr- und Wörterbücher sich noch selbst nach einander widersprechen: wie in aller Welt soll der Executant errathen, welche Begriffe sich der Componist eigentlich von einem Wort gemacht, das in der Bedeutung so schwankend ist, wie das Chamäleon in der Farbe.

Unsere früheren Tonsetzer bedurften des Schwalls der heutigen Bezeichnungs-Wörter nicht, damit ihre Musik verstanden würde; und in neuerer Zeit, wo ohnehin unser Musiktreiben von der Tarantel gestochen scheint, glaubt man nicht allein seine Werke mit fremden Wörtern durchspicken zu müssen, damit das daran gewöhnte Publikum von lichten Blättern nicht auf leere Gedanken schliesse; sondern man glaubt sich auch berechtigt, die vorhandenen durch Zusammenstellungen noch zweideutiger zu machen, und durch neue Wör-

ter bereichern zu dürfen, wodurch natürlich das Ungeheuer »Missbrauch« eine stets ge-fährlichere Ausdehnung erhalten muss.

Allen jenen sich widersprechenden oder doppelsinnigen, noch dazu durch Tradition und Copie verunstalteten Empfindungs-Ausdrücken, so wie den durchaus schwankenden Modificationen und Tempo - Bezeichnungen eine möglichst feststehende Bedeutung zu geben, wie dieselben nach dem Sinne der besseren Werke verstanden, und künftig gebraucht werden möchten, schien mir so sehr ein Gegenstand des allgemeinen Bedürfnisses, dass das Gefühl der schwierigen Ausführung davon verdrängt wurde. Nicht weniger beabsichtige ich dabei, dem Componisten das Auffinden des für den zu wählenden Gefühls-Ausdruck bestimmt bezeichnenden Wortes zu erleichtern, wobei mir die Anwendung, welche unsere ersten Tonsetzer davon gemacht, ebenfalls zum Wegweiser gedient hat.

Was ich dabei über Tasten-Instrumente, deren Pedale, und einige musikalische Zeichen sage, die eine besondere Berichtigung verdienen, dürfte ebenfalls der Beachtung werth seyn.

Vielleicht veranlasse ich dadurch unsere Hohenpriester zu einer gänzlichen Reform, indem sie in zweckmässiger Uebereinstimmung den Faden bis zum Ende spinnen, den ich hier anknüpfe.

Ausserdem habe ich dem Dilettanten sowohl, als der wissbegierigen Jugend noch Anschauungen über Wörter zu geben gesucht, die in der musikalischen Conversation unerlässlich scheinen, und deren Begriffe in vielen zerstreuten Werken, mitunter höchst unvollständig gezeichnet sind.

Solche Wörter, die ausser diesem Bereiche liegen, d. h. tiefer in das des Generalbasses eindringen, habe ich weggelassen, weil der Dilettant sie nicht suchen, der Künstler nicht vermissen wird.

Eine schliessliche Beschreibung der verschiedenen Gattungen gebräuchlicher Tonstücke wird nicht minder nützlich und willkommen seyn.

Da ich, der Deutlichkeit wegen, die vielen fälschlich für sinnverwandt (synonym) gehaltenen Wörter von einander absondern, und umgekehrt, die wirklichen Synonyme, denen verschiedenartige Bedeutung beigelegt ist, zusammen-

stellen musste, welches wieder eine Rubriken-Eintheilung nothwendig machte — so wäre natürlich die alphabetische Ordnung dem Plane meiner Terminologie durchaus entgegen gewesen; jedoch habe ich auch zur Befriedigung Desjenigen, der dieselbe zum Aufsuchen eines beliebigen Wortes gebrauchen will, ein alphabetisch geordnetes Register beigesellt.

Dass ich die Herausgabe dieses Werkchens nicht früher veranstaltete, bis es von mehreren Tonkünstlern ersten Ranges, und von einem tüchtigen Meister der italienischen Sprache revidirt war, sey Zeuge meiner nöthigen Vorsicht dabei.

Wenn ich das Lehrbuch der Tonsetzkunst von A. André, wovon der erste Band (die Lehre der Harmonie enthaltend,) kürzlich erschienen, und dessen weit vorgerückte Folge mir grösstentheils aus dem Manuscript bekannt ist, — wenn ich dieses Lehrbuch (welches alles, was das Studium der Musik betrifft, mit möglichster Bestimmtheit umfassen wird,) als eine Autorität annehme, und dasselbe für solche, die sich aus führlicher belehren mögen, zu Citaten benutzte: so habe ich nur meiner besten Ueberzeugung gefolgt.

Carl Gollmick.

## INHALT.

### Rubrik I.

## Modificationen.

| §. 1. | Solche Wörter, die auf Stärke und Schwäche des                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | Tones Bezug haben, mit ihren Abbreviaturen (Ab-<br>kürzungen.) |
| §. 2. | Die verschiedenen Schwellzeichen 4                             |
|       | Rubrik II.                                                     |
|       | Tempi, Bewegungen 5                                            |
|       | Rubrik III.                                                    |
| §. 1. | Nähere und zugleich charakterisirende Bezeichnung              |
|       | der Bewegung durch Beiwörter 11                                |
| 6. 2. | Anhang 16                                                      |

|       | Rubrik IV.                                                                                                                  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| bez   | rter, die verschiedenen Arten des Vort<br>eichnend, wovon mehrere auch zur näho<br>Bezeichnung der Tempi beigesetzt werden. | U          |
|       |                                                                                                                             | Seit       |
| §. 1. |                                                                                                                             | 21         |
| §. 2. | Leidende Art                                                                                                                | 28         |
| §. 3. | Glänzende, heitere und leichte Art                                                                                          | <b>3</b> o |
| S. 4. | Ernste, bewegte und stürmische Art                                                                                          | 33         |
| §. 5. | Wörter, die zwar mit zum Vortrag, aber in keinen                                                                            |            |
|       | dieser & gehören, weil sie keine bestimmte Em-                                                                              |            |
|       | pfindung aussprechen                                                                                                        | 37         |
|       | Rubrik V.                                                                                                                   |            |
| §. 1. | Fernere Kunstausdrücke, nach ihrer Analogie zusammengestellt und in möglichst fasslicher Kürze                              |            |
| 6     | erklärt                                                                                                                     | 42         |
| §. 2. |                                                                                                                             | 94         |
| §. 3. | Etwas über ältere und neuere Tasten-Instrumente,<br>und Verschiedenheit der Pedale. Ueber den                               |            |
| •     | Streicher'schen Patent - Flügel. Kurze Andeutungen                                                                          |            |
|       | über die Benennungen: Clavier - Gamba, Instru-                                                                              |            |
|       | mento-campanello, Positiv, Portativ, Regal, Har-                                                                            |            |
|       | monika, Spassapensière, Aeoline, Acolodikon etc.                                                                            | 108        |
|       | months, Spassapenseere, Medethe, Medidition etc.                                                                            | 100        |
|       | Rubrik VI.                                                                                                                  |            |
| Erkl  | ärungen verschiedener Tonstücke, in eben-                                                                                   |            |
|       | 011 1 17 1                                                                                                                  | 118        |
|       |                                                                                                                             |            |
| Wor   | tregister, zugleich Wörterbuch zum schnellen                                                                                |            |
|       | Auffinden der musikalischen Kunst-Ausdrücke und                                                                             |            |
|       | Abbreviaturen in abgekürzten Erklärungen und                                                                                |            |
|       | mit paginirten Nachweisungen, für die mannigfal-                                                                            |            |
|       | tigen Bedürfnisse eingerichtet                                                                                              | 157        |

# Rubrik I. Modificationen.

### §. 1.

Solche Wörter, die auf Stärke und Schwäche des Cons Bezug haben, mit ihren Abbreviaturen (Abkürzungen).

Stufenweise Folge vom leisesten bis zum stärksten Vortrage.

Früher kannte man nur in den beiden Superlativen pianissimo und fortissimo die Extreme aller Modificationen. Aber die spätere Sucht, zu überbieten, hat sich auch hier zu helsen gewusst:

piano possibile.

piano pianissimo, ppp. so leise wie möglich.

pianissimo, pp. am leisesten.

piano, p. leise: statt des p. sezt man auch zuweilen: sotto voce, s. v. mit leiser Stimme.

mezzo piano, m. p. halb schwach.
mezzo forte, m. f. halb stark.

beide sind als

synonime, nämlich als stärker wie piano und schwächer wie forte zu betrachten.

Dasselbe bezeichnet:

mezza voce, m. v. mit halber Stimme.

Gollmick, Terminologie.

gleichbedeutend

poco forte, pf. etwas stark, nicht piano forte, schwach stark, wie es in mehreren Anweisungen gelehrt wird. Das umgekehrte fp. oder forte piano ist anzunehmen, und bedeutet, dass die nächste Note nach dem f. sogleich p. gespielt werden soll.

rinforzando. rf. auch rinf. — Ueber die Bedeutung des rinf. herrschen die meisten Zweifel, da sich fast alle Lehr- und Wörterbücher darin widersprechen, und jeder Musiker es auf seine eigne Weise gebraucht. Viele nehmen es gleichbedeutend mit sforz,: als verstärkt; andere als gemässigter wie dieses; jene mit crescendo als verstärkend, wieder andere als ein grelleres crescendo; noch andere als durchgehend lebhaft stark. Da nun für den jähen und minder jähen Druck auf die einzelne Note, wie für das jähe und minder jähe crescendo hinlängliche Zeichen existiren, so dürfte die Definition von rinf. in Milchmeyers Clavierschule, als durchgehend lebhaft stark, gleichsam ein lebhaftes Gespräch führend - wofür wir noch kein genügendes Zeichen besitzen - am entsprechendsten seyn. \*)

forte, f. durchgehend stark, — mit männlicher bestimmter Kraft.

fortissimo, ff. durchgehend sehr stark, — mit noch kräftigerm Vortrage.

forte possibile, forte fortissimo, fff. so stark wie möglich. con tutta forza, mit aller Stärke.

<sup>\*)</sup> In meinen bisher erschienenen Compositionen sind alle rinf. in diesem leztern Sinne zu verstehen.

sforzato. sforzando. | sfz. sehr stark und gleichsam herausgezwängt, aber nur die Noten, unter welchen sfz. steht: Den Superlativ dieser Accente anzudeuten, mag folgende Bezeichnung gelten:

ffz. \*)

forzando findet man in wenig Lehrbüchern, doch existirt es in Compositionen. Nimmt man es für gleichbedeutend mit sfz., so ist es überflüssig. Nimmt man es für minder heftig, so versieht das neuere Zeichen Avollkommen seinen Dienst.

crescendo, cresc. wachsend in der Stärke (anschwellend).

decrescendo, decres. wieder abnehmend (abschwellend).

diminuendo, dim. vermindernd.

Decrescendo bezieht sich mehr auf die Verminderung des Tons bei fortlausenden Stellen, während diminuendo schon mehr eine Verminderung in der Leidenschaft ausdrückt. So hat z. B. Spohr in den circa 30 letzten Takten seiner Oper: Faust, in der Absicht, die Kraft bis zum leisen Hauch verschwinden zu lassen, nach einem decres. unmittelbar darauf ein dim. gesetzt.

Auch wird dim. meistens bei kleinen Stellen gebraucht, so wie auch oft für zögernd.

Decresc. und dim, sind daher nicht so ganz gleichbedeutend.

<sup>\*)</sup> Czerny, Opus 235.

### §. 2.

#### Die verschiedenen Schwellzeichen.

Das neuere Zeichen ^ verlangt einen starken Druck auf die einzelne Note, aber minder grell als sfz.

Das Zeichen - beabsichtigt nur einen Accent auf derselben, und gehört schon mehr dem zarteren Vortrage an.

Dies Zeichen oder in Beziehung auf den einzelnen Ton kann nur für Instrumente gelten, deren einzelne Töne ein jähes Anschwellen zulassen. Fälschlich wird es für unser jetziges Clavier gebraucht. Für zwei bis drei Noten als plötzliche Steigerung in der Kraft mag es gelten.

Die längeren Zeichen und erfordern ein allmähliges An- und Abschwellen der Phrase. Es versteht sich von selbst, dass die vier letzterwähnten Zeichen sowohl als die cres., decres. und dim. nur nach dem herrschenden piano oder forte angewendet werden dürfen.

Das wird gebraucht, um bei Blasinstrumenten, vorzüglich aber beim Gesange ein Tragen (An- und Abschwellen) des Tones zu beabsichtigen, d. h. ein Tragen, welches vom p. an allmählig steigt, und gleich darauf wieder, aber eben so allmählig zum p. rückschwinden muss. Es ist gleichbedeutend mit messa di voce.

Das längere <

# Rubrik II. Tempi, Bewegungen.

Tempo heisst streng übersetzt: die Zeit. In der Musik bedeutet Tempo den Takt oder das Zeitmaas. Beziehung aber auf diese Rubrik habe ich Tempo passender mit dem Worte Bewegung bezeichnet, wovon Tempi die Mehrzahl ist, da man doch nun einmal folgende Wörter, welche nur die Bewegung des Taktes andeuten, zu den Tempi zählt. Eigentlich aber sollte man diese, die Bewegung ausdrückenden Wörter: Moti, heissen, von Moto, die Bewegung. Die Tempi der älteren Tonsetzer wurden bedeutend langsamer genommen; und da überhaupt die verschiedenen Ansichten der ausübenden Künstler von nachstehenden Tempi oft sinnzerstörend auf das Tonstück wirkte, so gebrauchen in neuerer Zeit die Componisten einen Taktmesser (siehe Rubrik 5.) der jeden Grad der beabsichtigten Bewegung auf das genaueste angiebt, und es wäre sehr zu wünschen, dass die Herren Componisten sowohl, als die Herren Executoren ihrer Werke sich dessen immer bedienten. Bewegungen, die an und für sich schon unbestimmt - (wie z. B. Gehen) nach der Verschiedenheit unserer Begriffe von denselben, noch zweifelhafter werden müssen, lassen sich nicht durch das blosse Wort bestimmen. Der Taktmesser wäre also der einzige Leitfaden aus diesem Labyrinth.

Ich glaube übrigens so viel als möglich war, die stufenweise Steigerung von den langsamsten bis zu den schnellsten Haupt-Tempi nach dem Sinne logischer Werke hier richtig bezeichnet zu haben:

Adagissimo.

Adagio Adagio.
Adagiosissimo.

Aufs langsamste. Der höchste
Grad des Langsamen.

Viele sind der Meinung, Largo sey der langsamste Grad aller Bewegungen. Auf Largo aber kommt unmittelbar als Diminutiv Larghetto; folglich wäre Larghetto langsamer als Adagiosissimo. Diess aber widerspricht durchaus aller Erfahrung.

Adagio. Sehr langsam und gedehnt. Der Character des Adagio ist sanft und ruhig. Man sehe in Beethoven's Fidelio die beiden Adagio's der Arien E- u. As-Dur. Nro. 9. u. 11., der Leonore und des Florestan.

Largo. Breit, weit. Auch sehr langsam. ersten Componisten gebrauchen es, um einen düstern, schwermüthigen Character zu bezeichnen, z. B. J. Haydn in der Einleitung seiner Schöpfung, oder Beethoven in der letzten seiner drei Claviersonaten, Op. 10. D-Moll. 6/8. Largo e mesto.

Larghetto, Largue. Minder breit und langsam wie Largo, also ohne Rücksicht auf den Character desselben. Man sehe Sarastro's Aria. « In diesen heil'gen Gallen » oder Tamino's: « Diess Bildniss etc. » - oder die Cavatine in Spohr's Faust: «Rose, wie bist du etc.»

Lento. Im Allgemeinen langsam, wie die vorhergehenden Tempi. Fast alle Lehrbücher setzen es dem Largo an die Seite. Doch ist seine Bewegung zu relativ, und wird von den Componisten zu verschiedenartig gebraucht, um dieselbe ganz genau nach den übrigen Bewegungen dieser Rubrik zu classificiren. Lento bezeichnet mehr den Character der Gemächlichkeit (nach der treuesten Uebersetzung), und scheint mir desshalb hier ganz an seinem Platz.

Andante, v. Andare, gehen, d. h. schrittmässig, in mässig ruhiger Bewegung. Oft steht Andante nicht blos als Tempo, sondern als Gemeinbewegung einer gewissen Gattung von Tonstücken, die nebst obiger Bewegung einen Character haben, der (nach Rousseau) marquirt ohne munter zu seyn, sich dem nähert, was man unter graziös versteht.

Die wörtlich genommene Uebersetzung des Andante, durch gehend, hat grosse Missverständnisse veranlasst.

Andante gehört entschieden zu den langsamen Tempi, und wird nur durch den Begriff von gehen bestimmter definirt. In diesem Sinne als langsam genommen und übersetzt, sind die Vorstellungen von più Andante und meno Andante, nicht mehr zweiselhast; più Andante wird demnach langsamer, meno Andante schneller als Andante genommen; während diese Beiwörter, wenn man Andante durch gehen dübersetzt, gerade die entgegengesetzten Bedeutungen erhielten.

Andantino, And no. Der Streit über das Andantino blieb aus diesem Grunde bis jetzt noch unentschieden. Autoritäten wie J. J. Rousseau (Dictionaire

de Musique, 1778), Türk (Clavierschule, 1789), Sommer (Fremdwörterbuch, 1828.), Nicolo (Notice sur le métronome de J. Maelzel) und Andere, geben es für langsamer als Andante. Andere, wie Wolf (Musikal. Lexicon 1787.), Koch (Musikal. Lexicon 1802.), Petri (Handbuch der Fremdwörter, 1823.), Häuser (Musikal. Lexicon 1828.) und Andre, für schneller. Zu bemerken ist noch, dass in mehreren Lehrbüchern und Lexicon's, besonders in älteren, dies Wort ganz fehlt.

Hinsichtlich der strengen Uebersetzung des Stammworts Andante, durch gehend, haben allerdings erstere das Recht auf ihrer Seite, da Andantino als Diminutio davon, ein vermindertes Gehen, also ein langsamer werden verlangt.

Nimmt man aber Andante als ein Wort an, das wie Largo zu einer langsamen Bewegung gehört, und blos mit einem mässigen Einherschreiten verglichen werden kann, und Andantino in diesem Sinne als Diminutiv von langsam, also minder langsam, folglich schneller, so entscheidet diese Consequenz wohl für die letztere Meinung. Der ganze Irrthum beruhte also auf einer blossen Wortspielerei.

In wiesern nun Andantino bisher in der ersten oder zweiten Bedeutung genommen worden, muss freilich das Tonstück selbst ausweisen, wenn die métronomische Bezeichnung sehlt. Uebrigens entscheidet der fast allgemeine Gebrauch von Andantino eben falls für letztere Meinung. Bemerkenswerth scheint mir noch, dass Andantino, als ein kleines Andante betrachtet, meistens ein einsach naives Genre bezeichnet, und öfter in Trippel als in geraden Taktarten geschrieben wor-

den. Als Bewegung betrachtet ist demnach, sowohl grammatikalisch als logisch richtiger, Andantino der bewegteste Grad der langsamen Tempi, und steht dem Allegretto zunächst.

Allegretto, Alluo. Als Diminutiv von Allegro, minder, weniger munter. Also nicht so munter als Allegro. — Der langsamste Grad der schnellen Tempi.

Allegro, Allo. Munter. Die gewöhuliche Uebersetzung von Allo durch munter ist nicht immer passend, da z. B. die häufige Bezeichnung: Allo furioso, Munter wüthend, ein Unsinn ist. In die sem Falle und in ähnlichen zeigt Allo die Bewegung, nicht den Character des Tonstücks an, und wird am besten durch hurtig übersetzt.

Die Bewegung des Allegro aber wird sehr verschiedenartig genommen. In Sonaten, Concerten, Sinfonien etc. herrschen z. B. in dem ersten Allo (seiner Uebersetzung durch munter zum Trotz) Feier, Ruhe, Ernst; und man hat sich daran gewöhnt, das Tempo Allo hier zugleich als Characterbezeichnung zu betrachten. In dem letzten Allo dieser Tonstücke herrscht, seiner Uebersetzung schon getreuer, Munterkeit und Laune.

Oft aber ist ein solches letztes Allo ein Gewebe verschiedenartiger Leidenschaften, und entfernt sich ebenfalls ganz von seiner ursprünglichen Bedeutung.

Nicht selten findet man auch an dessen Statt ein Scherzo, Presto etc. Steht Allo als Gemeinbenennung für die Gattung eines Tonstücks allein, so ist seine Uebersetzung durch munter immer passend, denn sie bezeichnet Character und Bewegung zugleich.

Allegro Allegro bezeichnet eine Verdoppelung in der angenommenen Bewegung des Allo, und ist wohl als gleichbedeutend mit Allo assai zu nehmen.

Allegrissimo. Am muntersten. Der hurtigste Grad dieser vier Bewegungen des Allo.

Presto. Schnell, flüchtig.

Prestissimo. Am Schnellsten, flüchtigsten.

**Presto Prestissimo.** Ist es möglich einen Superlativ zu übersteigen, so mag P. P. als noch schneller und flüchtiger gelten.

Presto più que Prestissimo steht als möglichst schnelle Tempo - Bezeichnung über dem letzten Allo einer Sinfonie von Rosetti.

Gleich dem Andante und Allo sind mehrere dieser Haupt-Tempi ebenfalls häufig als Gemeinbenennungen für Gattungen von Tonstücken gebraucht.

## Rubrik III.

## §. 1.

Nähere und zugleich characterisirende Bezeichnung der Bewegung durch Beiwörter.

Grave. Schwermüthig-ernsthaft.

Moderato. Gemässigt. (Als Haupt-Tempo dürfte es — nach Nägeli \*) — richtig zwischen Andantino und Allegretto den geeigneten Platz finden.)

Maestoso. Majestätisch - erhaben.

Pastorale. Ländlich - einfach. Idyllisch.

Vivace. Lebhaft. (Als Haupt-Tempo betrachtet, dürfte es unmittelbar nach Allegro folgen.)

Vivacissimo. Sehr lebhaft.

Vivacetto, gebraucht Hummel, Op. 111., als eigne Characterbezeichnung eines leichten Rondoletto, 2/4, in Form eines Contre-Tanzes.

Scherzando. Tändelnd.

Diese Würter stehen auch sehr häuftg als eigne Tempi allein über Tonstücke. Tempo quisto. Bestimmtes Zeitmaas, oder in der rechten Bewegung.

In der bestimmten oder rechten Bewegung muss Alles gehen; desswegen bleibt dieser Ausdruck für den-

<sup>\*)</sup> Gesangbildungslehre von M. T. Pfeiffer, methodisch bearbeitet von H. G. Nägeli.

jenigen, der nicht fühlt, welches die bestimmte oder rechte Bewegung sey, äusserst relativ. — Meines Erachtens soll es die Mitte zwischen dem nicht zu schnellen und nicht zu langsamen bezeichnen, und mit einer bestimmten Festigkeit vorgetragen werden. Das Allegro giusto, welches eigentlich: «gehörig oder angemessen munter» hiesse, habe ich nie anders als gleichbedeutend mit Allo risoluto gefunden.

Tempo ordinario. Das gewöhnliche Zeitmaas. — So relativ wie der Ausdruck: «Eine gewöhnliche Blume, » wenn es als eignes Tempo stehen sollte. Im Laufe eines Tonstücks aber bezieht es sich auf das herrschende Tempo desselben, und ist dann gleichbedeutend mit dem Tempo primo.

Tempo rubato oder robbato. Geraubtes Zeitmaas. Ohne Berücksichtigung auf den wahren Gehalt der Noten spielen, dass man z. B. der einen Note etwas von ihrem Werthe entziehe, (raube) der folgenden dafür etwas zulege. — Es gehört aber weniger zu den Tempi, als zu den Vortragsbezeichnungen, und verlangt ein äusserst delicates und feines Spiel. Es nähert sich sehr dem Vortrage syncopirter Noten:

tempo oder

moto primo (1<sup>mo</sup>). Die erste Bewegung. Dass also die Bedeutung von tempo und moto (Zeitmaas und Bewegung) durch falsche Tradition sowohl, als Gewohnheit mit einander verwechselt werden, und gleichbedeutend geworden sind, zeigen nachstehende Wörter zur Genüge.

moto precedente. Die herrschende vorhergegangene Bewegung.

moto tempo. In eben dem Zeitmaasse. \*)

colle come sopra oder prima. Wie oben, wie zuerst.

ut supra (lateinisch) bedeutet dasselbe.

tempo a tempo im Takte, d. h. man soll nach einer, im Laufe des Stücks veränderten Bewegung wieder im Takt fortspielen. (Häufig nach einem ritardando oder einer willkührlich gewesenen Stelle.)

a battuta di tempo, nach geschlagenem Takt. Dass man z. B. nach Recitativen, Cadenzen, colla parte's, oder nach ähnlichen freien Spielarten, wo der Takt aufhörte, denselben wieder beginnen soll. Eigentlich mehr Notiz für Dirigenten,

nel Tempo. Nach Wahrheit des Takts al rigore di tempo. Im strengen Takt spielen, aggiustamente. Richtig im Takt

d. h. es darf weder Schwanken, Verzögerung noch Eile darin statt finden.

<sup>\*)</sup> Nach Weiker's "Erklärung der gebräuchlichsten musikalischen Kunstwörter, 1828." Welch sinnlose Zusammenstellung!

senza rigore di tempo. Ohne strenge Beobachtung des Takts. Also das Gegentheil des vorhergehenden.

Agitato con passione giebt Häuser durch: «Ein öfteres Schwanken im Takt, z. B. ein Eilen, Zurückhalten, und Zurückkehren in das ursprüngliche Tempo.» Agitat. c. pas. (leidenschaftlich bewegt) gehört lediglich als Vortragsbezeichnung in den 4. §. der 4. Rubrik, wohin ich dasselbe (da ich es Trotz allem Nachsuchen, in diesem Sinn nicht finden konnte) auf eigne Autorität verlegt habe.

medesimo, l'istesso, l

Alla breve, von brevis, kurz; gehört eigentlich zu den Taktarten. Er ist ein abgekürzter ¼ Takt (C), wobei man zwei halbe Takte schlägt. Er ist runder und gedrängter als der C. Seine beiden Schläge sind concentrirter. Sein Zeichen ist ¢, auch 2 oder ½. Auch wird er zwei Zweitel-Takt genannt. Hier ein Beispiel aus dem Scherzo der Sinfonia eroica, von Beethoven:



Doch giebt es auch & von Adagio's.

Uebrigens sind die meisten durchstrichenen & in neuern Compositionen nichts weniger als Alla breve's, und nur als planlose Verzierung der gewöhnlichen C Bezeichnung zu betrachten.

Alla a Capella, welches oft irrthümlich (sogar von Turk) als gleichbedeutend mit alla breve genommen wird. (Siehe §. 5.)

Il doppio movimento. Mit verdoppelter Bewegung; noch einmal so schnell, d. h. dass zwei halbe Noten so schnell als zwei Viertel genommen werden sollen.

più mosso, \*) bewegter.

più tosto, beschleunigter.

più stretto, gedrängter.

dafür sehr zweckmässig des Zeichens

oder damit die dadurch eingeschlossene Stelle, jedoch mit beständiger Berücksichtigung des vorgeschriebenen, oder in der Zwischenzeit umgeänderten Tempo, eilend vorgetragen werden soll. Dasselbe gilt für zögernd durch

oder . - Vorwort zu

André's Liedern und Gesängen. -

stringendo, zusammendrängend. affrettando, vorwärtstreibend.

Diejenigen Wörter, auf Verzögerung des Tempo sich beziehend, siehe Rubrik 4.



Gleichbedeutend, um das Tempo nach u nach zu beschleunigen.

<sup>\*)</sup> Auch Mossa heisst die Bewegung.

a piacere
a piacimento
ad libitum, adl.
a bene placito
a suo arbitrio
a capriccio
a suo comodo \*\*\*)

nach Gefallen, Belieben, Will-kühr, Laune. \*)

§. 2. Anhang.

assai, sehr
molto
dimolto | viel | z. B. Allegro assai\*\*\*), gleich-

bedeutend mit: Allegro | molto.
dimolto.

un poco etwas, wenig.

un pochettino, ein klein wenig.

poco a poco, immer mehr, z. B.:

poco a poco accelerando, immer um etwas weniges mehr treibend, (so viel als nach und nach, und bedeutet schon die allmählige Steigerung einer grössern Phrase.)

poco un poco ist falsch.

<sup>\*)</sup> Beziehen sich nicht allein auf die Bewegung eines Satzes, sondern auch auf die willkührliche Ausführung von Manieren, Cadenzen u. dgl.

<sup>\*\*)</sup> Von Comodità, die Gemächlichkeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Walther (musikal. Lexicon 1732) übersetzt Alloassai fälschlich durch ziemlich geschwinde.

un poco più, ein { wenig mehr klein wenig, z. B. un poco più lento, ein klein wenig langsamer.

meno, weniger, z. B. meno Allegro. non, nicht.

non tanto, nicht so sehr z. B.:

Allegro non troppo.

ma, aber e, und z. B. Adagio ma non troppo e molto sostenuto, langsam, doch nicht zu viel, und sehr getragen. (ed wird statt e vor Vocalen gesetzt.

semper, immer
è, ist
il, der, das
bene, ben gut, (im Begriff v. sehr, recht etc.)

z. B. In questa parte il

Soprano è sempre staccato, in diesem Stücke ist (wird) die Oberstimme (die rechte Hand) immer abgestossen, oder:

il Basso ben marcato, der Bass (die linke Hand) sehr markirt.

per, für z. B. Sonata per il Clavicembalo.
per il, für das Sonate für das Clavier.

quasi, beinahe. Z. B. Andantino quasi Allegretto oder: poco Adagio, quasi Andante. (In Beethovens berühmter Clavier - Sonate (f dur) mit Viol. Violoncell oder Hornbegleitung.

poi, hierauf.

poi sequente | hierauf folgend.

poi segue, hierauf folgt.

Coda, der Schluss-Satz (streng übersetzt: der Schweif, Schwanz.) Z. B. e poi Coda.

Con, mit. Z. B. con un dito, mit einem Finger. (Einen Lauf über die Tasten mit einem Finger streichend, ohne Fingersatz.)

Col (statt con il) mit dem.

colla parte
voce mit der Singstimme gebraucht

man beim Accompagnement, wenn dasselbe der Solostimme nachgeben soll.

coll' con Ottava (812) mit der Octav. Die höhere oder tiefere Octav mit der vorgeschriebenen spielen, je nachdem coll' 812 über oder unter der beabsichtigten Stelle steht; einfacher jedoch:



alla all' Ottava in der Octav, d. h. die voralta, oder alta Ottava 8<sup>14</sup> - - -

geschriebenen Noten eine Octav höher spielen; einfacher:



bassa ottava 8<sup>12</sup> bassa in der Octav, d. h. die vorgeschriebenen Noten eine Octav tiefer spielen; einfacher:



alla Quinta, in der Quinte.

loco, der Ort; hebt obige 3 Versetzungen wieder auf; also die eigentlichen Noten wieder zu spielen.

Da capo
ab initio (lateinisch) von Anfang.
dal, vom.

al, bis zum. Z. B. Da capo dal Segno al fine, wird wiederholt vom Zeichen bis zum Schluss.

si, man si replica, man wiederholt.

bis
due volte | zweymal.
tre volte, dreymal.

la prima volte forte, la seconda piano, das erstemal stark, das zweytemal schwach.

ancora, noch einmal.

La Marcia D. C. sin' al poi seque la Coda, der Marsch von vorn, bis zu dem 🗍 darauf folgt der der Schluss. (Hummel Op. III.)

Si bisogna d. C. dal Segno, vom Zeichen an, wenn es nöthig ist.

volti subito
si volte
verte, (lat.)

wende schnell um. (Das Blatt.)

attacca, falle ein; sich auf einen Satz beziehend, der unmittelbar folgen soll.

tacioso, man sennog tacet, schweiget. (lateinisch) taci | schweige; vorzüglich in Orchester-Stimmen tace | gebräuchlich. tacioso, man schweige.

il resto tace, das Uebrige schweige.

vide, (lateinisch) siehe. Gebraucht man in Partituren und den sich darauf beziehenden Stimmen, wenn darin ein Satz ausgelassen werden soll; (welches man springen heist,) man setzt z. B. vi- dahin, wo der Sprung anfängt, und - de, wo er aufhört, um sich den Ueberblick zu erleichtern. (Italienisch heist es vidi.)

#### Rubrik IV.

# Wörter, die verschiedenen Arten des Vortrags bezeichnend;

wovon mehrere auch zur näheren Bezeichnung den Tempi beigesetzt werden.

Hier ist ausnahmsweise zu bemerken, dass mehrere Wörter dieser Rubrik unpraktikabel auf Instrumente angewendet, aus dem Gesange hergeleitet sind, und desswegen auch wieder beim Gesange, der allein des unmittelbaren und mimischen Gefühlsausdruckes fähig ist, eher an ihrem Platze seyn dürften.

## §. 1.

Ruhige, sankte und galante Art.

con espressione
espressivo
(nicht expressione)

mit Ausdruck.

Eine mit espress. überschriebene Stelle soll den Spieler aufmerksam machen, solche ja nicht ausdruckslos vorzutragen, was leider ausserdem nur zu oft geschieht, mitunter aber auch durch die Composition selbst veranlasst wird. — Dann wird auch noch durch dieses Wort angedeutet: dass man sich bei einer

solchen Stelle nur insoweit an den Takt zu binden habe, als dieser durch den Ausdruck bedingt erscheint.

Ausserdem wäre diese Bezeichnung überflüssig, da nicht wohl eine Spielart ohne Ausdruck denkbar ist. Für den, der nun nicht fühlt, was wahrer Vortrag sey, sollen ja nachstehende Empfindungs-Bezeichnungen dienen!

con gusto | mit Geschmack.
gustoso | mit Empfindung; in musikalischer Beziehung wohl eigentlicher: gefühlvoll. - Wo ist aber ein Tonstück, das des Ausdrucks, des Geschmacks entbehren, wo der Spielende, der nichts dabei emfinden dürfte. Doch kann eine Erinnerung, ein Hindeuten darauf nicht schaden.

con affetto mit Affect. (Mit mehr Gemüthsaffettuoso Bewegung, wie sentimento.)

sostenuto, ausgehalten. Z. B. Andante sostenuto, mit ausgehaltenen, getragenen Tönen.

tenuto, ten. getragen, gehalten. Bezieht sich hauptsächlich auf Noten, die der Componist hinsichtlich ihrer Dauer, besonders beachtet wissen will. Ein Gegenstand, der nur allzu häufig verletzt wird!

Gebraucht man tenuto, um einzelnen Tönen einen scharfen Accent zu geben, als gleichbedeutend mit dem A, so ist die Bezeichnung falsch.

legato, gebunden, d. h. alle Noten des mit legato bezeichneten Tonstiicks in möglichst enger Verbindung vorzutragen.

Der Bogen, ebenfalls ein Zeichen für legato, stammt übrigens, gleich jenen Zeichen, die ein verschiedenartiges Abstossen (stacciren) verlangen, ursprünglich von der Geige ab, und ist wie diese erst später von Clavierspielern benutzt worden. Ein \_ z. B. erfordert bei der Geige für die Anzahl Noten, die es umfasst, einen Bogenstrich, während ohne \_ jede Note ihren Bogenstrich erhält. Desshalb sind Bogenstriche, die oft mehrere Seiten lang schnelle Passagen ununterbrochen einschliessen, Bedingung des gewöhnlichen schleifenden Vortrags bei der Geige; während sie beim Claviere überflüssig sind. Hier können solch schnelle und anhaltende Passagen nur rund und perlend vorgetragen, Effect machen. Für mässigere Bewegungen kürzerer Sätze ist dieser auch beim Claviere anzuwenden, indem nur so ein feineres und engeres Aneinanderreihen der Töne möglich seyn kann. - Noten ohne Bogen, oder legato und staccato Bezeichnung sind dem willkührlichen Vortrage des Spielers überlassen.

Hat der Componist die Absicht einen anscheinend nachlässigen, sehr fliessenden Vortrag zu bezeichnen, (ein Vortrag, den häufig die Zschernischen Compositionen verlangen, und der ihnen vor vielen andern eigenthümlich ist.) so wähle er die Wörter:

glissicato oder glissato sanftschleifend, und hingleitend.

(Beides sind gemachte Wörter. Das erste wahrscheinlich von dem französischen glisser, schleifen, rutschen. Italienisch sind wenigstens beide nicht.)

strisciando, einen Ton in den andern hinüberziehend. appogiato von appogiare, an oder auf etwas stützen, lehnen. Ein aus dem Gesange hergeleitetes Wort und dort gleichbedeuteud mit portamento di voce. (Siehe Rub. 5.) Es kommt in Beziehung auf Instrumental-Vortrag folgender Bezeichnung am nächsten ...

cantabile | singend, d. h. nach Art eines einfachen Gesanges und mit möglichstem Tone vorgetragen.

Ausserdem wäre es wie bei dem espress. eine stillschweigende Bedingung für alle gesangbaren Tema. Spohr schrieb ein berühmtes Violin-Concert (a moll) in Form einer Gesangs-Scene.

Durch cantabile und arioso bezeichnet man auch zuweilen Gesangstellen, die nach declamatorischen Stellen, wieder obigen Character annehmen sollen.

divoto
religioso
religiosamente

fromm, andächtig, religiös.

elevemento
con elevazione | mit frommer Erhebung.

Jedes folgender eingeklammerter Wörter wird durch sanft, zart, süss, gefällig, angenehm, reizend, lieblich, anmuthig übersetzt. Doch gebrauchen sie die Componisten nicht alle für synonym. Ich suchte daher jedem Worte, nach dem Sinne logischer Werke seine stehende Bedeutung zu geben. Die Verschiedenheit der Nuançen darin, muss der gebildete Spieler aus dem Geiste der Composition wahrnehmen, wenn es möglich ist.

```
dolce
con dolcezza
(nicht dolcendo)
dolcissimo, sehr sanft.
soave
soavemente
compiacévole
piacévole
congrazia
grazioso anmuthig.
venusto
con delicatezza
                mit Delikatesse, (fein. Geschmack.)
delicatamente
amoroso
amorévole
con amore
amabile
tenero
con tenerezza
vezzosamente
husingando
               einschmeichelnd.
accarezzevole
flessibile, biegsam, geschmeidig.
con eleganza
elegante
elegantemente
                 elegant, zierlich und gewandt.
(nicht elegato.)
```

con garbo, mit Anstand. Ein Wort, das von Hummel eingeführt, nur in seinen Compositionen

gefunden wird, und mehr eine Gemüthlichkeit, ein gewisses anständiges sich gehen lassen,—welches an das dolce far niente erinnern mögte — ausdrückt. Dieses aber auszudrücken ist geeigneter:

placido
placidamente zufrieden und behaglich, (dem
französischen paisible entsprechend,) oder:

aequo animo, (lateinisch) gemüthlich.
equabilmente, gleichmässiger Weise. (Herz Op. 68.)
disinvolto, ungezwungen, mit edler Freiheit.
generoso, edel.

con anima seelenvoll.

innocente unschaldig, eigentlich anspruchinnocentemente los, kindlich.

naiv, (ist nicht italienisch, französisch heist es näif)
semplice

naiv, (ist nicht italienisch, einfach, ungekünselt.

tranquillamente, ruhig, gelassen.

calmato, besänstigt. Ungefähr nach einem Agitato.

comodo bequem, gemächlich. comodetto, etwas gemächlich.

Folgende sind auf Verzögerung sich beziehende Wörter, und nach den möglichsten Graden derselben angegeben.

Da jedes dieser Worte ebenfalls durch zögernd, verlöschend, verlierend etc. übersetzt wird, bin ich auch hier wie oben verfahren.

un pocco tirato, etwas gezogen. Diesen geringen Grad der Verzögerung anzudenten, hat Ries in seinen neueren Werken einen geraden Strich über die beabsichtigte Stelle angebracht. Einen Strich, der sich auch in den begleitenden Stimmen findet, und so zu sagen den Accompagnateurs einen Wink giebt, sich sehr behutsam nach der Solo-Stimme zu richten.

rilasciando allentando allentato patimento

vacillando, wankend, schwankend. irresoluto, unentschlossen.

mancando sminuito

deficiendo | abnehmend, (zugleich mit abneh-sminuendo | mender Kraft.)

stentando
ritenuto
rallentando calando

scemando
slargando
slargandosi

perdendo
perdendosi
(nicht perpendosi)

morendo,
smorendo
moriente
espirando, ausathmend.

smorzato, wird in den meisten Compositionen irrthümlich mit schmerzlich übersetzt, und dafür gebraucht; smorzato heist verlöscht.\*)

## §. 2. Ceidende Art.

smorzato (siehe §. 1.) fälschlich smorzando oder gar schmorzando geschrieben, sollte durchgehends als Bezeichnung, für den Schmerz verbannt, dem folgenden Worte weichen.

con dolore
con duolo
doloroso
dolorosamente

schmerzlich, (mit Schmerzgefühl.)

con amarezza, mit Bitterkeit

<sup>\*)</sup> Nach Jagemann wäre es ein Bogenstrich in der Musik, worin der Hlang des Instrumentes immer schwächer wird und gleichsam verlöscht

solecitato
mesto\*) betrübt.

afflitto, traurig.
portato, leidend.

Auch bei den folgenden eingeklammerten Wörtern bin ich wie in §. 1 verfahren.

piangevolmente
lamentabile
lamentoso
flebile
con afflizione, mit Bekümmerniss.
(nicht con affizione.)
pietoso, mitleidsvoll.
lagrimoso, weinend.
languendo
languente
languito
sospirante
che sospiro
stentato, mühselig, (nicht wehmüthig.)
addolorato
affanato
wehmüthig.
malinconicamente, \*\*) schwermüthig.

<sup>\*)</sup> Mesto steht bisweilen als Haupttempo und Gemeinbenennung der Gattung, und dürfte als solches dem Character des Largo am nächsten kommen.

<sup>\*\*)</sup> Beethoven schrieb in seinem 6. Quartett (B dur) ein Adagio als Einleitung zu dem Rondo. "La malinconia, und als Anmerkung: Questo pezzo si deve trattare colla più gran delicatezza.

lugubre, unheimlich (nicht stöhnend.)
timoroso,\*) furchtsam.
(nicht timonoso.\*\*)
tremolo
tremolando
bebend, zitternd.
vibrato
fioco
leno
matt und schwach.
deliro, wahnsinnig.

appassionato, streng übersetzt: leidenschaftlich. Leidenschaft aber kann sich auf jede ausschweifende Empfindung beziehen, und steigert die Liebe, den Hass, den Schmerz und die Freude. Beethoven drückte unter appassionato in seinem 1ten Quartett: Adagio appassionato, (d moll %) und in dem Adagio einer Clavier-Sonate op. 106 (fis moll %) einen leidenschaftlichen Schmerz aus.

§. 3.

Blangende, heitere und leichte Art.

brillante
di bravura
con fuoco
fuocoso
festivo, festlich.
trionfante, triumphirend.
pomposo
fastoso

schimmernd, glänzend.
feurig.
feurig.
feurig.

<sup>\*)</sup> Nach Jagemann: dass man auf eine chrfurchtsvolle oder furchtsame Weise singen soll, als ob man zitterte.

\*\*) Weikers Kunstwörterbuch, 2. verhesserte Auflage.

```
risvegliato, erweckt (gleichsam aufgeregt.)
affabile, freundlich.
sereno, heiter.
con allegrezza
                   munter.
allegramente
qajo, lustig.
brioso
con brio
                lebhaft.
con vivezza
บล้บก
risentito
con agilità, mit Behendigkeit.
scherzo
scherzando
                scherzend, tändelnd.
scherzoso
giojoso
                    schäkernd (also mehr
gioioso
                      scherzend.)
 (nicht jocoso)
burlesco, drollig, possirlich.
jubiloso, jubelnd.
sciolto, frei, ungebunden, gelös't.
caricato, beladen, übertrieben, (outrirt.)
 staccato, das Gegentheil von legato, abgestossen:
```





Das Mittel zwischen legato und dem runden staccato, wobei der Ton gleichsam etwas getragen, oder auf etwas gestützt seyn soll. Es wird nicht selten ein wenig dabei retardirt.

spiccato, deutlich und nett von einander abgesondert.

lesto
lesso
leggiermente
velóce
vistamente

velocissimo, äusserst leicht und flüchtig.

negligente, nachlässig.

frivolo, leichtfertig, (leicht und frivol. Marschner's: Templer und Jüdin.)

con affettazione, affectirt, geziert, (mit gezwungenem, unnatürlichem und gekünsteltem Wesen.)

più moderno, mehr nach dem jetzigen Geschmack. moderno (à la mode!)

Fürwahr, zwei weitumfassende Bezeichnungen, die Häuser (nebst andern) hoffentlich nicht aus dem Leben gegriffen hat. Ich glaube wenigstens mit dieser Bezeichnung den Steigerungspunkt dieser Rubrik am passendsten zu beschliessen.

## Ernste, bewegte und stürmische Art.

all antico, in altem Styl. Sehr relativ, da dieser von Terpander bis Bach in mehrere Zeiträume zerfällt; und ist ein solches Hindeuten wirklich nöthig, so muss fürwahr kein antiker Geist aus der Composition selbst sprechen. Mozart z. B. schrieb in seinem Don Juan, dem Andenken Haendel's zu Ehren, in dessen Styl eine Arie\*) ganz verschieden im Geist von den übrigen Nummern; aber er setzte kein all' antico darüber.

serioso, ernsthaft.

pesante ponderoso wichtig.

misterioso, geheimnissvoll.

deciso, bestimmt.

fermo fermamente fest.

marcato, markirt. (Die Noten herausgehoben.)
energico, kräftig, (mit Energie.)

risoluto, entschlossen.

imponente, sich geltend machen. Auftreten.

imperioso, gebieterisch.

maestoso con maestà eroico, heroisch, (heldenmässig.)

grandioso, grossartig. Z. B. in stile grandioso, in grossartiger Schreibart.

con alterezza
con nobile orgoglio mit edlem Stolz.

\*) { marziále, kriegerisch. marciale, marschmässig. (Im Tempo und Character eines Marsches.)

con grandezza, mit Noblesse, Hoheit.

con gravità, gravitätisch, (gleichsam etwas gespreizt.)

solenne, feierlich.

patético, pathetisch. (Beethoven schrieb eine berühmte Sonate pathetique.)

declamando, declamirend, rednerisch, (mit rednerischem Schwung.)

alzando, erhebend, (nach dem Schmerze sich tröstend, ermannend.)

mobile, beweglich.

agitato, bewegt.

passionato con passione agitato con passione

leidenschaftlich bewegt;

gleichsam ein immerwährendes Wogen, eine leiden-

```
animato
      animoso beseelt.
     con spirito spiritoso mit Geist.
     con zelo mit Eifer.
     audace
fresco } kühn.
     vigoroso
vigorosamente
     ardito ardente entbrannt, glühend.
     con desiderio mit Sehnsucht.
     con entusiasmo, mit Begeisterung, (Enthusiasmus.)
     con gozzovigliato, mit Schwärmerei.
     con desiderio intenso, mit sehnlichem Verlangen.
     pressante sollecitato treibend, dringend.
     instantemente, dringend flehend,
     con abbandóno, mit Hingebung. (Spontini's Lied
der Mignon.)
    Bei nachfolgenden eingeklammerten Wörtern ist
die Verfahrungsart dieselbe wie im S. 1.
    sdequante, verschmähend, verachtend.
    sdegnosamente; unwillig.
con collera | zornig,
adirato | brusco
bruscamente | trotzig, (eigentlicher barsch.)
```

capriccioso, eigensinnig, launig, (bei Stücken von bizarrem Character.)

veemente heftig.

impetuoso, ungestüm.

acciacato, ungestüm angreifend, anpackend.

mordente, beissend \*).

con strépito | lärmend, geräuschvoll.

tempestoso, stürmisch.

rapido rasch, (reissend.)

con fierezza | wild.

furioso smanioso \*\*) wüthend, fasend.

immisericordiosissimamente, aller unbarmher zigster Weise.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Non troppo vivo, ma mordente. Herz op. 68.

<sup>\*\*)</sup> Winter (Aria der Myrrha im unterbr. Opferfest 2, Act) und Andere drücken durch smanioso fälschlich einen gelinden Wahnsinn aus.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein proponirtes Wort vom Verfasser, (welches für den Balladen-Componist Zumsteeg, ein willkommner Fund gewesen wäre!)

Wörter, die zwar mit zum Vortrage, aber in keinen dieser Paragraphen gehören, weil sie keine bestimmte Empfindung aussprechen.

Fiorito, (v.fióre, dieBlüthe) verziert, ausgeschmückt. Der ursprüngliche Gebrauch dieses Wortes hat bei uns ganz aufgehört. Sonst war es in der italienischen, Oper Grundsatz, die Arien so einfach zu schreiben und gleichsam zu skizziren, dass sie der Sänger besonders beim Da Capo auf verschiedene Art verzieren musste. Damals waren aber auch gewöhnlich die Sänger zugleich Componisten. Diess ist jetzt anders. — Auch die Andante und Adagio's in Mozart'schen Concerten sind alle noch so geschrieben.\*)

fiorito, jetzt noch gebraucht, wäre daher eine gefährliche Bezeichnung, da sie zu den sogenannten musikalischen Sünden anreizen würde, denn die Manie, einfache Melodieen durch Trillerchen, Vorschläge, Mordente und Verrückung der Accente zu verzieren, ist bei vielen zur Manier geworden. Auch glaubt man auf ähnliche Art verzieren zu müssen, wo espressivo steht. Die beste Ausschmückung besteht in der wahren Representation des herrschenden Genius; und wer den nicht aufgefasst, für den sind alle fiorito's böhmische Dörfer.

<sup>\*\*)</sup> Ph. C. Hoffmann schrieb zu den Andante's der 6 letzten Mozart'schen Concerte Verzierungen, die zu empfehlen sind.

ornatamente, gleichbedeutend mit fiorito.

senza fiore

» ornamento ohne Verzierung. (Von Clementi
häufig in seinen Sonaten gebraucht.)

continuo, anhaltend, fortdauernd, (sich auf die herrschende Modification oder die Bewegung beziehend.)

inbroglio die Verwirrung, (Taktveränderung,) ist eine Vermischung zweyer Takte ohne weitere Andeutung, oder Veränderung der Schreibart. Z. B.

Erstes Allo Beethoven, 2tes Quartett, op. 59.



Beethoven Sinfon. eroica, erstes Allo.



alla diritta, stufenweise in der auf- und absteigenden Tonfolge. Ein Ausdruck beim Contrapunkt; man verwechsle es nur nicht mit:

alla capella. Nach der Art der Capelle oder Kirche, bedeutet den Gang der Instrumente mit den Singstimmen, und ist meistens in Partituren der Kirchen-

Compositionen gebräuchlich; und hauptsächlich Notiz für den Dirigenten. — Es steht dem colla voce nah.

alternamente
alternativo
alternativamente

wechselweise; wenn z. B. ein Satz mit einem andern abwechseln soll.

unitamente, übereinstimmend.

accordante, zusammenstimmend.

accordano, stimmend, (Don Juan erstes Final.)

scordato, verstimmt; z. B. timpani scordati verstimmte Pauken.

coperto, gedeckt. Beides bei Pauken gebräuchlich, in Trauermärchen etc.

in lontananza in weiter Entfernung (Titus erstes Finale.)

eco, Echo, dass man irgend einen Satz wie ein Echo (in einem entfernten Zimmer z. B.) vortragen soll.

arpeggio harfenmässig, — gebrochen, zerarpeggiato harfenmässig, — gebrochen, zer-



simile, gleichmässig, dass man gleichmässig stark oder schwach fortspielen, oder Terzen und andere Doppelgriffe, auch begonnene Abbreviaturen fortführen oder weiter arpeggiren oder stacciren soll.

concertante, mitstreitend, concertirend. (Wenn mehrere Instrumente mit einander abwechseln.)

accompagnato, begleitend.

Asso nicht g'eichbedeutend

con discrezione discreto andern Spiel und Gesang richtend.) Besonders dem accompagnateur zu empfehlen.

recitativo, recitativ; siehe Rubr. 6.

recitando, recitirend; siehe Rubr. 6.

narrante, erzählend, (gleichbedeutend mit recitando.)

declamando, declamirend, (rednerisch.) Siehe dieselbe Rubr. §. 4.

parlando parlante sprechend; siehe Aria parlante. Rubr. 6.

straccicalando, plaudernd, geschwätzig.

con osservanza, mit Aufmerksamkeit (sich auf gewisse Stellen beziehend, die eine verdoppelte Achtsamkeit erfordern.)

con diligenza, mit Fleiss, (dasselbe.)

a punto, genau und pünktlich.

con precisione, mit Genauigkeit.

letteralmente, buchstäblich.

unisono, ein- oder gleichstimmig. (Wenn mehrere Stimmen ein und denselben Gang machen, auf dem nämlichen Liniensystem.) Folgende Ausdrücke sind bei der Geige gebräuchlich.

arco
coll' arco
mit dem Bogen.

col legno, mit dem Holz des Bogens
pizzicato, gezwickt, gekneipt. (Die Saite mit
dem Finger statt des Bogens tönen machend.
mezza manica, mit der Hand in der halben Lage
des Halses, mit immer fortrückender Hand;
so dass die gewöhnlich mit dem 2ten Finger zu greifenden Töne, nun mit dem
1ten gegriffen werden.

alla zoppa, hinkend.\*) [Mit dem Bogen rückend, gleichsam stolpernd.]

legato, gebunden; siehe pag. 22.

staccato, gestossen; siehe pag. 31.

sul ponticello, nah am Steg.

divisi, getheilt. In Violinstimmen gebräuchlich, um anzudeuten, dass ein anderer Geiger um eine Octave oder Terz höher spielen soll.

Da es so weit gekommen ist, dass es jedem Tonsetzer frei zu stehen scheint, nach Laune sich neue Wörter zu bilden, oder die vorhandenen durch Zusammenstellung zu benutzen, so wäre freylich ihre Summe unerschöpflich. Sie gliche der wachsenden Lavine. — Möge daher die vorhergegangene Sammlung sich, ein schützender Damm, dagegenstemmen und gebieten dürfen:

Bis hierher und nicht weiter!

<sup>\*)</sup> Man sollte glauben, diese Bezeichnung wäre sehr häufig.

## Rubrik V.

## §. 1.

Fernere Kunstausdrücke. Nach ihrer Analogie zusammengestellt, und in möglichst fasslicher Kürze erklärt.

Musica die Tonkunst. Die Meinungen über Entstehung und Bedeutung des Wortes sind mitunter sehr verschiedeu.

Die alten Griechen verbanden damit einen sehr ausgedehnten Begriff. Sie verstanden darunter nicht blos die Tonkunst, und den Tanz, sondern zugleich die Dichtkunst, Beredtsamkeit, Philosophie, Sternkunde, und (nach Quintilian) sogar die Grammatik, oder alles, was später die Römer studia humanitatis nannten. Kurz, man bezeichnete den Inbegriff aller damals erworbenen Kenntnisse mit dem Worte Musik. — Diese emporgewachsenen Künste und Wissenschaften erhielten in der Folge besondere Namen, und der Tonkunst, als einer der ältesten liess man den allgemeinen Namen: Musik.

Ich theile noch einige der interessantesten Meinungen darüber mit:

Forkel sagt: (allgemeine Geschichte der Musik) Unter Musik habe man sich eine allgemeine Empfindungssprache zu denken, von eben so grossem Umfange, als eine ausgebildete Ideensprache.

Walthern (musikal. Lexicon 1732) sagt: Musik bedeutet überhaupt die Tonkunst d. i. die Wissenschaft wohl zu singen, zu spielen und zu componiren. Auch er leitet sie a musis (von den Musen) ab, und giebt noch eine Menge sehr abstracter Meinungen über den Ursprung des Worts. (Hier zu weitläufig und ohne weiteres Interesse, auseinander zu setzen.)

Merkwürdiger ist die eines Ungenannten, der dieselbe von dem chaldäischen Worte μων, Wasser, herleitet, und dem griechischen  $\eta \chi o \varsigma$  (sonus, Ton) weil Thales von Milet (Milesius) (fragmento Censorini c. 1.) das Wasser aller Dinge Anfang nennt, oder weil nach Varro's Meinung die Musik auf dreierlei Art entstehe, nemlich entweder aus dem Geräusch des Wassers, oder aus der Repercussion der Luft, oder mit der Stimme, womit zum Theil auch Kircher übereinstimmt, wenn er lib. 2. cap. 1. Musurg schreibet: » Die Musik sey nach der Sündfluth von denen Aegyptiern zu allererst am Fluss Nilo wieder erfunden und angerichtet worden; von selbigen hätten sie nachgehends die Griechen, und von diesen die Lateiner und andere Nationen überkommen.« Andere fügen (sehr naïv) als eine Nebenursache noch Folgendes hinzu: weil die Musik nicht ohne Feuchtigkeit bestehen könne: allein hierdurch wolle niemand das bekannte Sprüchwort: Cantores amant humores, entschuldigen und rechtfertigen etc.

In dem alten Chemnitzer Lexicon, (1749) heisst es: Musik ist ein Präludium der Englischen Freuden in jener Welt, dem Menschen in dieser Welt von Gott verliehen, ihn dadurch täglich und sleissig allhier zu loben,

ihm selbst und dem Nächsten damit recht zu dienen.\*) Sie ist eine mathematische disciplina complexa, oder mixta, so da handelt von dem Klang oder Ton, seinen Principiis et Affectionibus, und allem Gesang und Zusammenstimmung, so aus denen Klängen entstehet, und nicht nur wie sie ist, sondern auch wie sie gemacht werden solle. Daher nennt man dasjenige überhaupt Musik, was da erfunden, aufgeschrieben, und gespielet oder gesungen wird, damit es hoch und niedrig, langsam oder geschwind einhergehe, nachdem die Proportion der Intervallorum, die man mit ihrem termino technico Diastema nennet, es erfordert u. s. w.

Koch theilt die Meinung der meisten Definitionen darüber, nemlich: Musik sey die Kunst, durch Töne Empfindungen auszudrücken.

Auch Gottfried Weber sagt dasselbe, nur mit dem Anhange: oder die Kunst, durch Töne das Ohr angenehm zu reizen.

Häuser glaubt sich noch deutlicher auszudrücken, wenn er sagt: Tonkunst, Musik ist die Kunst, durch geregelte Töne bestimmte Empfindungen auszudrücken, und das Gehör angenehm zu reizen und zu unterhalten.

A. André, (Lehrbuch der Tonsetzkunst, 1832): Die Musik ist die Wissenschaft und die Kunst, durch Töne unsere Empfindungen auszudrücken, (und setzt hinzu) dass dieselben von dem Ohre mit Wohlgefallen vernommen, und dass der beabsichtigte Ausdruck unserer Empfindungen, auch als solcher möglichst erkannt werde.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nun mit dieser kindlichen Definition eine unserer heutigen Opernmusiken, z. B. Rossini's Ori, und ähnliche.

Sommer giebt Tonkunst gleichbedeutend mit Tonwissenschaft.

Sulzer: (Theorie der schönen Künste) Musik ist in ihrem Wesen eine Folge von Tönen, die aus leidenschaftlicher Empfindung entstehen, sie folglich schildern, und die Kraft haben, die Empfindungen zu unterhalten und zu stärken. Ihr Zweck ist Erweckung der Empfindung; ihr Mittel eine Folge dazu dienlicher Töne; und ihre Anwendung geschieht auf eine den Absichten der Natur bei den Leidenschaften gemässe Weise.

J. J. Rousseau's Definition gebe ich in einer getreuen Uebersetzung: Musik ist die Kunst, die Töne auf eine dem Ohre angenehme Weise aneinander zu reihen. Diese Kunst erhebt sich zur Wissenschaft, und selbst zur Höhe derselben, wenn man den Grundsätzen dieser Zusammenfügungen der Töne nachforscht, und die Gründe der Eindrücke, welche sie hervorbringen, unter-Aristides und Quintilian nennen die Musik die Kunst des Schönen und des Anmuthigen, des Tones und der Bewegung. Man darf sich nicht wundern, dass bei so unbestimmten und allgemein gehaltenen Erklärungen die Alten dieser Kunst eine sehr grosse Ausdehnung gegeben haben. Man nimmt gewöhnlich an, dass das Wort Musik von Muse herkomme, weil man glaubt, dass die Musen diese Kunst erfunden haben; aber Kircher leitet dieses Wort nach Diodor aus dem Aegyptischen und behauptet, » dass die Musik in Aegypten nach der Sündfluth wieder begonnen habe, und dass die Töne, welche das vom Winde bewegte Schilfrohr des Nils von sich giebt, auf die erste Idée der Musik gebracht hätten. Mag es sich nun mit der Abstammung

verhalten, wie es wolle, der Ursprung dieser Kunst liegt dem Menschen gewiss sehr nahe, und wenn das Wort nicht später kam als der Gesang, so ist es doch gewiss, dass man überall singt, wo man spricht.«

Ohne sich weiter in zwecklosse Grübeleien einzulassen, woher Musik stamme, und was sie im Allgemeinen dem Menschen ist, mögte ich behaupten: Musik sey in ihren tausendfältigen Erscheinungen für jeden das, was sie ihm gilt. Dem Einen ist sie ein arger Feind, den man besiegen muss; jenem ein Ordensband; ein Dritter macht sie zur milchgebenden Kuh; ein Vierter zum Rechenexempel. Vielen dient sie zum Zeitvertreib; die Meisten treiben sie der Mode wegen. Nur Wenigen ist sie wahres Seelenbedürfniss, oder Sprache des Herzens.

Glücklich genug, wem sie immer in Gestalt einer freundlichen Göttin erscheint!

Musae, (Musen) die neun Töchter des Jupiters und der Mnemnosyne, auch:

Camoenen, Gesanggöttinnen.

Castalische Jungfrauen (von dem Brunnen Castalia auf dem Berge Parnassus.)

Heliconiden, (vom Berge Helikon in Böotien.)

Die pierischen Mädchen, auch

Pieriden, von dem Berge Pierus in Thessalien, ihrem Geburtsorte, und nach einer andern mythologischen Sage, von den 9 Töchtern des Königs Pirus, die von ihnen im musikalischen Wettstreite besiegt, und in Elstern verwandelt worden.

Die Musen scheinen ursprünglich blos ein Chor musikalischer Frauenzimmer in dem Dienste des ägyptischen Königs Osiris gewesen zu seyn. Hiervon mögen die griechischen Dichter die Veranlassung zu ihrem Ideale von den Musen genommen haben. Die Musen wurden als Göttinnen des Gesanges und der schönen Künste überhaupt verehrt. Sie kamen auf Bergen zusammen, vorzüglich auf den Bergen Parnassus oder Helikon, und hörten dort die Weisungen ihres Lehrers und Führers Apollo. Eine Andeutung, dass die Künste und Wissenschaften, die sie beschützen, Ruhe und Einsamkeit erfordern, oder nur mühsam erreicht werden können. Sie hiessen: Calliope, Clio, Euterpe Thalia, Melpomene, Urania, Erato, Polyhymnia und Terpsichore.

Die gewöhnliche und gemeinschaftliche Beschäftigung der Musen war Gesang und Tanz. Erst in spätern Zeiten schrieb man jeder einzelnen eine besondere Verrichtung zu. Calliope wurde nun die Göttinn des Heldengedichts. Sie war die vorzüglichste unter den Musen, die Beschützerin der Könige, denen sie die Gabe der Beredtsamkeit schenkte. Clio war die Göttinn der Geschichte, Euterpe der Flöte, Thalia der Comödie, Melpomene der Tragödie, Urania der Sternkunde, Erato der Liebesgesänge, Polyhymnia der Beredtsamkeit und Mimik, und Terpsichore des Tanzes.

Musagetes, Musenführer, Beiname des Apoll. — Auch wird oft ein Gönner der Künste und Wissenschaften so genannt; und in diesem Sinne ist Musaget gleichbedeutend mit?

Maecen, Maecenas, Liebling des römischen Kaisers Augustus, war ein Freund und Beschützer der grössten Dichter und Künstler seiner Zeit. Musaeus. Ein Priester der Ceres. Er erwarb sich viele Verdienste um die Musik, und war der erste, welcher die Orakelsprüche absingen liess. Auch bezog er die Lyra, welche bis dahin nur sieben Saiten hatte.

Philomusos, Musenfreund.

Parnassus

Selikon

Musenberg.

Pegasus Hippogryph | Musenpferd. — Den Pegasus reiten, heisst, sich als Dichter versuchen.

Hyppocrene, der begeisternde Dichterquell, der den Musen geweiht durch des Pegasus Hufschlag auf dem Helikon entsprang.

Syrenen. Drei Sängerinnen des Alterthums: » Leu-kosia, Ligea und Parthenope.» Ihr Gesang soll so reizend gewesen seyn, dass er die Zuhörer mit unwiderstehlicher Gewalt zu ihnen hinzog, woauf sie dieselben erwürgten.

Tonologie, Tonlehre.

Melomanie, leidenschaftliche Musikliebe. (Musikwuth.)

Armonia der Zusammenklang, der Wohlklang. Die Griechen nannten Harmonie die Uebereinstimmung ungleicher Dinge. Sie ist das gleichzeitig sinnliche Verhältniss eines Tones zum andern.

Nach Forkel verhält sich Harmonie zur Melodie, wie die Logik zu den Sprachausdrücken. Rousseau nennt sie eine barbarische und schädliche Erfindung.\*)

<sup>\*)</sup> Collection complette des Oeuvres de J. J. Rousseau. Tome III. page 517. (1775.)

(Auch versteht man einen Satz darunter, von Blasinstrumenten vorgetragen.)

Basso continuo, (ital.) fortgesetzter Bass.

Bassus generalis (lat.)

oder

Allgemeiner Bass, ist die

General - Bass.

Gemeinbenennung der Harmonie oder Compositions-Lehre.

Bezifferter Bass wird der Bass genannt, über welchem (nach alter Schreibart) die Intervalle der Harmonie durch Ziffern angegeben sind. Er erfordert tieses Studium der Composition, und ist gleichbedeutend mit General-Bass. Die neueren Componisten bedienen sich seiner nur höchst selten.

contrapunto (ital.) Gegenpunkt, Contra-Punkt.

Dies Wort stammt aus der ursprünglichen Schreibart her, wo man statt der Noten nur Punkte hatte, unter und gegen einander gesetzt. Oft wird unter Contrapunct fälschlich Compositions – oder Harmonie - Lehre verstanden.

A. André in seinem Lehrbuch der Tonsetzkunst, pag. 26., §. 52. sagt: »Unter Contrapunkt versteht man die gleichzeitige Verbindung zweier (oder mehrerer) Töne. Ist diese Melodieen-Verbindung von der Art, dass sie zugleich eine Umkehrung der Stimme zulässt, so dass die untere Stimme zur oberen, und die obere zur untern gemacht werden kann, so nennt man eine solche doppelte Anwendung eines und desselben Satzes, einen

Doppelten Contrapunkt. Sehr viele unserer galanten Compositionen, wenn auch gut harmonisch gehalten, sind deswegen noch nicht contrapunktisch.

harmonisch, wohltonend, im Zusammenklange.

Accord, (von accordare, zusammenstimmen,) ist Harmonie im engern Sinn. Das Verhältniss mehrerer Töne zum Grundton.



Nicht alle Verbindungen von Tönen können für Accorde gelten, sondern nur die, welche aus Intervallen einer Tonart; oder deren verwandten Tonarten entstanden. Sonst könnte man z. B. folgende Zusammenstellung auch Accorde nennen:



A. André hat für sämmtliche Accorde eigene zweckmässige Zeichen erdacht, diese in seinem Werke der Tonsetzkunst eingeführt, und daselbst tabellarisch geordnet. Mögte man sie allgemein einführen!

Harmonik, Accordenlehre.

Modulation, Accordenwechsel, Harmonieenfolge, (die Ausweichung aus einer Tonart in die andere,); daher das Wort.

Moduliren. Hierüber André pag. 228 cap. 16., worin sämmtliche Ausweichungen auf 8 verschiedene Arten aufgestellt sind.

Melodie, von melos, (griechisch) der Gesang. Einzelne Töne fasslich zum Ausdrucke eines musikalischen Gedankens verbunden. Desswegen soll Melodie einem Redesatz gleichen, und darf nicht Tonfolge ohne Sinn und Verstand seyn. Was Zeichnung in der Malerei ist, das ist Melodie in der Tonkunst. Harmonie ist ein

relativer Begriff, Melodie ein für sich bestehender. Diese ist geeignet, Empfindungen zu erregen, jene, zu verstärken. \*) Forkel sagt, Melodie entwickle sich aus der Harmonie und nach den Gesetzen derselben.

Dem Vorbericht des Andr. Lehrbuchs nach, wird der Lehre der Melodie ein eigner Band gewidmet werden.

Melodik, Tonfolge, die Lehre des Gesanges.

Melothesie, ein melodischer Satz. (Eigentlicher die Setzung, Composition.)

Melodisch, (melodiös) gesangreich. Auch wohltönend, aber mehr in Bezug auf die Oberstimme.

melismatisch, sind solche Melodieen, die einfach ins Ohr fallen, und leicht zu behalten sind. (In andern Beziehungen siehe Rubr. 4. §. 5)

Tema oder Thema
Motiv
Aufgabe, ist jede Melodie,
worüber etwas componirt wird.

Cantus firmus, der feste Grundgesang zu einem Tonstück. Auch die Melodie eines Chorals, (ein contrapunktischer Ausdruck.)

diatonisch, ist die Tonfolge von 5 ganzen und 2 halben Stufen.

Scala
Gamma
Solfa

Tonleiter. (Forkel vergleicht die Tonleiter mit den Redetheilen der Sprache.)

<sup>\*)</sup> Je mehr solche Tonfolgen verständlich, anziehend und bleibend für unser Ohr sind, desto mehr verdienen sie den Namen Melodie. Darum sagt man von Compositionen, deren Tonfolgen es nicht sind: sie haben keine Melodie.



durch die Schreibart. Ist übrigens für unsre Tonleiter nicht mehr anwendbar, wie bei den Griechen, die andere Klanggeschlechter hatten.

Die Lehre über die chromatischen Accorde und deren enharmonische Behandlung giebt André's Lehrbuch, das 14. und 15. cap. am vollständigsten; wie der Anhang des 19. Capitels das Ausführlichste über

Enharmonische Verwechselung, geschieht, wenn der Tonsetzer eine Tonart durch eine andere ersetzt, deren beide Grundtöne auf ein und derselben Stufe zusammentreffen. Z. B. e-dur nehmen statt fes. Sie erleichtert das Lesen und die Ausführung. Sie ist besonders in neuern Clavier-Compositionen gebräuchlich.

Vergl, Enharmonisch. Ein schönes Beispiel hiervon findet sich in Beethovens Ouverture aus Egmont:



Consonanz Wohlklang im Allgemeinen.

consoniren, wohlklingen. Z. B. consonirende Töne zum Grundton c sind:

Dissonanz, Uebelklang, Missklang.

dissoniren, übelklingen. Durch Dissonanzen werden hauptsächlich Leidenschaften ausgedrückt.

Alassisch, von Classis, die Klassen. — Die griechischen und römischen Schulen bestunden aus Klassen, worin nur das möglichst Vollendete vorgetragen, gelehrt, und das minder Vollendete als unklassisch aus denselben verbannt wurde.

Klassicität ist demnach der Inbegriff des möglichst Vollendeten und Musterhaften.

Klassiker (musikalische) sind Musterbilder, wie Bach, Mozart, Haydn u. A.

Schule Methode ist die Lehre einer Kunst; die Richtschnur für Kunstjünger. Schule besitzt der nach gewissen festgestellten Regeln gebildete Künstler. — Es reden viele fälschlich von guter Schule. Es giebt keine schlechte.

methodisch methodice musiziren, heisst sich nach diesen

festgestellten Gesetzen richten, und kann daher nie das Resultat oberslächlichen Wissens seyn.

Styl, (Schreibart) bezeichnet den eigenthümlichen Charakter einer Methode, und zerfällt in Beziehung auf Composition und Ort in drei Klassen.

Der Kirchenstyl erfordert strenge Beobachtung der Regel, Ernst, Würde und Feierlichkeit in gebundener Schreibart. Zu ihm gehören: Oratorien, geistliche Cantaten, Messen, Motetten, Psalmen, also die sogenannte:

Strenge Schreibart.

Der Theaterstyt erfordert die malerische Darstellung der entgegengesetztesten Empfindungen in einer ungebundenen, freyen Schreibart. Zu ihm gehören: Opern und Operetten, Ballets und die

Erotische Schreibart. (Bei den Griechen die Schreibart genannt, deren man sich bei Liebesliedern bediente.)

Türk sagt sehr richtig: Der Theaterstyl braucht weniger schulgerecht zu seyn; doch werden dadurch

Fehler wider die Regeln der Harmonie und des reinen Satzes nicht entschuldigt.

Der Kammerstyl vereinigt beide Gattungen, und darf sich in die beliebtesten Irrgänge galanter Compositionen verirren. Alle modernen Gelegenheits-Erzeugnisse gehören in seinen Bereich, als: Gesänge, Lieder, weltliche Cantaten, Sinfonieen, Ouvertüren, Concerte, Sonaten, Variationen, Divertimento's, alle Clavier-Compositionen etc. Zu ihm gehört die:

elegante Schreibart.

## In Beziehung auf Nation giebt es ferner einen:

Italienischen Deutschen, und Französischen

Styl (oft unrecht mit dem Namen Schule belegt.)

Der Italienische begründet sich mehr auf gefällige, glänzende Melodieen, deren eleganten Vortrag, und auf den Wechsel der Affecte, als auf eine reiche Instrumentation.

Sie ist die Wiege und Heimath des Recitativ's und des colorirten Gesanges.

Der Deutsche, auf Reichhaltigkeit der Modulation, und brillante Instrumental-Effecte, auf Erhabenheit und Schwung, auf getragenen Gesang, kurz, auf ein tieferes Eindringen in den wahren Geist der Tonkunst.

Den französischen Styl nannte man noch am Ende des 17. Jahrhunderts leicht fliessend, gehaltlos und mono-

ton. Man schrieb ihm gänzliche Vernachlässigung des harmonischen Theils zu. Gluck\*) und Gretry aber — die Reformatoren der franz. Musik — gaben ihm eine entschieden edle Richtung. Von da, näherte er sich dem deutschen Style. Mehul, d'Alayrac, Cherubini\*\*) traten würdig in ihre Fusstapfen; und bereicherten diesen Weg. Mit Boyeldieu, der Anmuth der Melodie mit Harmonien-Fülle und Reinheit des Satzes vereinigte,

<sup>\*)</sup> Gluck war 1714 in der Oberpfalz geboren. Er studirte die Musik zu Prag. Nach vielen Reisen schrieb er in Wien 1764 die Opern Orfeo, Alcesta und Elena e Paride in italienischer, und auf Veranlassung des Dichters Bailli de Roulet seine Iphiqenie en Aulide in französischer Sprache. Mit dieser begründete er in Paris seinen Ruhm, und die bisherigen Götzen der Franzosen Rameau und Lully wurden vergessen. Nebst den neuern Opern, Armide und Iphiqenie en Taure erschienen nun auch seine frühern in vortrefflichen Uebersetzungen auf dem Pariser Theater, und versetzten vollends den ältern französischen Opern den Todesstoss. Gluck erhielt eine lebenslängliche Pension von 6000 fr., und seine Büste wurde auf Kosten der Nation mit denen anderer grosser Männer der Vorzeit aufgestellt. Von 1784 an widmete er sich der Ruhe. Sein letztes Product war ein deutsches Lied, welches uns das Journal von und für Deutschland (1787 Band II Seite 502) aufbewahrt hat. Er starb nach einem Leben voll Ruhm und Ehre im Jahr 1787, und hinterliess ein Vermögen von 500,000 fr.

<sup>\*\*)</sup> Cherubini 1764 zu Florenz geboren, schrieb seine Opern Lodoiska und Armand zu Paris, und später in denselben Style Faniska, Medea und andere in Wien. Die bekannte Anecdote zwischen Mozart und Kaiser Franz "In Ihrer Musik sind zu viel Noten" worauf der Künstler antwortete: "Gerade so viel als nöthig sind « erzählt man sich auch von Cherubini und Napoleon.

hört diese Epoche auf, denn jetzt dürfte dem französischen Style jede Ueberschreitung, und das Aufgebot aller sogenannten Knalleffecte zum gerechten Vorwurf gemacht werden.

Dem Pariser Conservatoire, einer Bildungs-Anstalt für junge Tonkünstler, hat die musikalische Welt übrigens eine reiche Ausbeute an Methoden für Instrumente (namentlich für Geige) und für Gesang zu danken.

Den Engländern gesteht man keinen eigenen Styl in der Musik zu. Die in England Epoche gemacht haben, waren Deutsche, namentlich: Händel, C. Bach, Fischer, Abel, Schröder, Ries und A.

Manier, ist die besondere, von allgemein angenommenen Regeln abweichende Art und Weise. Auch Manier wird nur allzu oft fälschlich mit Methode verwechselt; denn man kann vollendet in einer Manier seyn, ohne desshalb strenge die Gesetze der Schule zu beobachten. Berühmte Männer geben treffende Beispiele davon. Namentlich: Paganini. — Auch wird unter Manier oft nur die Passage verstanden, die in einen andern Satz leitet, oder eine Cadenze und dgl.

maniert vortragen, ist: sich einer solchen besondern Art ausschliesslich hingeben; oder die Einfachheit einer Melodie durch gezierten Vortrag stören.

Geschmack, ist Empfindung für das Schöne.

Ausdruck, ist die geschickte Anwendung der Melodie und Harmonie in geschmackvollem Zusammenhang.

Vortrag, ist die Seele des Ausdrucks.

Accent, ist Hervorheben einzelner Noten und Figuren. Rythmus, bestimmender Nachdruck. Der musikalische Nerv.

Colorit, ist die Farbe eines Tonstücks, die Lebendigkeit des Vortrags in der richtigen Abwechselung von Licht und Schatten. (Forte und piano.) Was Beleuchtung der Landschaft, das ist Colorit der Musik.

System, ist die vollständige Zusammenstellung aller vorhandenen Regeln zu einem logischen zusammenhängenden Lehrgebäude. Die Verschiedenheit der Systeme ist in der verschiedenartigen Auffassung und Auslegung der Grundregeln zu suchen.\*)

Systematiker, ist folglich der Beobachter oder Anhänger eines Systems.

Systematisch, ist jedes auf diese Art verfasste Werk.\*\*)

| Timber and a second |  |
|---------------------|--|
| Liniensystem:       |  |
|                     |  |
|                     |  |

Accolade, die Klammer, welche die verschiedenen Liniensysteme umfasst.

Rastral | Linienzieher zu Noten.

Unter den Wörtern: Takt, Rythmus, Rythmik, Metrik, Caesur, Mensur, Metrum, Temperatur

<sup>\*)</sup> Logier in Paris erfand ein berühmt gewordenes System, das den Zweck hatte, eine Mehrzahl von Schülern gleichzeitig in der Composition und im Clavierspielen zu unterrichten.

<sup>\*\*)</sup> Kapellmeister C. Guhr hat die Paganini'sche Spiel-

und Tempo wird oft im Allgemeinen Zeitmaas verstanden. Doch sind einige dieser Begriffe von einander verschieden.

Takt, fasst alles in sich, was Bezug auf Dauer und Bewegung der Töne hat. — Durch Takt werden die verschiedenartigen Bewegungen mehrerer Töne, in eine, das Gefühl befriedigende Ordnung gebracht. Er ist so zu sagen das a plomb der musikalischen Baukunst, und hält durch abgemessenes Heben und Fallen der Hand, die Tonmassen der Orchester und Sänger-Chöre in einem bewunderungswürdigen Gleichmaase der Zeit.

Tonsätze sind nie ohne Rythmus, zuweilen aber wohl ohne Takt; z. B. die Cadenze, das Recitatio, der Choral, das colla parte, senza tempo und andere freye Spielarten, wobei kein regelmässiges Tacktschlagen stattfinden kann, aber doch ein gewisser Accent herrschen muss, der das Gefühl befriedigt.

Ein Ausführlicheres hierüber siehe André's Lehrb. pag. 27 - 179 in den 186 - 188 §§.

Rythmus, ist der Grundbegriff aller musikalischen Symmetrie, und basirt sich hauptsächlich auf eine gewisse Gefühlsordnung, die durch den Accent bestimmt wird. — In dem Unterschiede des % Takt zwischen dem 3/4 Takt liegt wohl die deutlichste Erklärung, z. B.:

Gottfried Weber sagt in seiner Theorie der Tonsetzkunst, in dem Artikel über Rythmik, die merkwürdigen Worte: Eine besondere, nicht wesentlich e Eigenschaft der Musik besteht darin, dass sie grösstentheils tacktmässig (rythmisch) ist! —

Rythmik ist die Lehre vom musikalischen Metrik Zeitmaass.

Die musikalische Periode, ist eine Taktgruppe, was man in der Wortsprache einen Sensus (Sinn) nennt. Ein Satz aus mehreren Takten, der einen vollständigen Gedanken ausdrückt. — Es giebt kleine und grosse Perioden.

Caesur, Einschnitt. Ist der Punkt, wo eine Periode endet, die andere beginnt: z. B.





Takte, sind die Abschnitte, welche in planmässiger Folge ein Tonstück enthalten, z. B.:



Der Spondeus, Tonfuss, dessen beide Töne gleiches Taktgewicht haben, oder innerlich lang sind. Er wird auch der zweitheilige genannt. (Der viertheilige ist ebenfalls ein Spondeus.)

Thesis, Niederschlag (Niedertakt) und

Arsis
Anacrasis
Anacrasis
Anacrasis

Nach André's Lehrbuch der Melodie (Mascpt) ist Arsis, als die Erhebung der Stimme, die gute Taktzeit, und Thesis, als die Senkung der Stimme, die schlechte Taktzeit; Anacrasis aber der aus 1, 2 oder 3 Noten bestehende Auftakt. Ich füge ein Beispiel hinzu:



Der Trochaeus, Tonfuss aus einer langen und kurzen Note bestehend, wird auch Tripel-, dreitheiliger Takt genannt, oder auch

Perfetto modo.

Zweitheilige sind: der 2/2 oder Alla breve (5, 2/4, 2/8.
Zu ihnen gehören: der 6/4, 6/8, 6/16 \*)

Dreitheilige sind 3/2 \*\*) 3/4, 3/8, 3/16 \*\*\*)

Zu ihnen gehört der 9/8.

Viertheilige sind: 4/4 oder C, 4/8.\*\*\*\*)

Zu ihnen gehört der 12/8.

\*\*\*) Fugen von Bach.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es ist unrecht, den  $\frac{4}{8}$  ganz verbannt zu haben. Er ist ein kleiner  $\frac{4}{4}$  und steht zu diesem im Verhältniss wie  $\frac{3}{8}$  zu  $\frac{3}{4}$ . Voglers berühmtes Thema z. B. ist an und für sich nichts als ein  $\frac{4}{8}$ :



<sup>\*)</sup> In Fugen von Bach' und in einer neueren Sonate von Beethoven.

<sup>\*\*)</sup> Der erste Satz (Sostenuto) der Ouverture aus Beethovens Egmont.

Gute Takttheile sind solche, worauf der natürliche Accent liegt.

Schlechte Takttheile, ohne Accent.

Quoten sind Taktglieder, z. B.



Mensur und werden oft für gleichbedeutend mit Takt genommen; unter

Mensur aber wird das symmetrische Verhältniss der Bauart eines musikalischen Instruments verstanden, und

Metrum ist eigentlich die herrschende Bewegung einer Phrase, wie z. B. einer Phrase von sich gleichmässig bewegenden Achteln. Wenn nun unmittelbar darauf ein Satz in einer andern und veränderten Bewegung folgt, z. B. in einer Bewegung von Triolen, Syncopen etc. so sagt man: das Metrum wechselt oder ändert sich. Z. B.



Ueber die gleichschwebende *Temperatur* drückt sich *André* p. 220 in folgenden Worten aus:

Um dieses Wort einigermassen zu erklären, bemerke ich: dass, wenn man die 12 halben Tone einer Octave nach reinen Quinten im Verhältniss 2:3, stimmen wollte, die letzte dieser 12 Quinten, in ihrem Verhältniss als Octave des ersten Stimmtones, um ein musikalisches Komma, oder um einen sogenannten 1/8 Ton, zu hoch seyn würde. Da nun die Octave auch nicht um eine Schwebung zu hoch, oder zu tief seyn darf, so würde eine solche Stimmung nicht zu gebrauchen seyn. Man hat daher, zur Beseitigung dieses Umstandes, die Tonhöhe einer jeden der 12 Quinten genau um 1/12 dieses musikalischen Komma gemässiget (temperirt) und indem man hierdurch zwischen sämmtlichen zwölf halben Tönen der Octave, einerlei Klangverhältniss erhalten, hat man es zugleich möglich gemacht, alle Accorde in allen Tonarten gleichmässig gebrauchen zu können, was bei einer Stimmung nach der ungleich schwebenden Temperatur, welches Wort nunmehr keiner weiteren Erklärung bedarf, nicht möglich gewesen wäre.

Tempo, (siehe Rubrik 2.)

Modus, Tonart. Die wenigen, mir bekannten Definitionen über Tonart scheinen mir ungenügend, und die meisten Theorien geben sie gar nicht. Wer den Begriff von Tonart als Art des Tons definiren wollte, müsste von jedem Ton eine ihm eigenthümliche Art (einen Character) annehmen, den er doch nicht hat; und da der einzelne Ton unsere Tonart ja nicht ausmacht, so glaube ich, dass es richtig sey, zu definiren: Tonart sey die besondere Anwendung der Töne

welche in der diatonischen Tonleiter enthalten sind, um melodische und harmonische Tonfolgen daraus zu bilden.

Tonika ist die herrschende Tonart eines Stückes. Die Grund- oder Haupt-Tonart.

Charakteristik der Tonarten, wird von vielen anerkannt, von mehreren verworfen. Dass sich die Durund Moll-Tonarten durch ihre entgegengesetzte Wirkung auf unser Gefühl wesentlich von einander unterscheiden, ist ohne Zweifel; dass auch die eine oder die andere Tonart derselben Gattung sich wieder zu gewissen Tonstücken mehr oder weniger eignet, ist eben so entschieden; - dass man aber jeder einzelnen Tonart einen so bestimmten Character beilegen will, wie der Blume den Geruch, ist gewiss verwerslich. - So giebt Weikert in seiner Brochure einer jeden der 24 Tonarten eine angestammte und bewunderungswürdige Characteristik. Davon nur einige: E Dur drückt Feuer und Wildheit, lautes Aufjauchzen, und lachende Freude aus. As Dur klingt dunkel und dumpf; Tod, Grab, Verwesung liegen in ihrem Umfange. Des Dur zeigt ein Ausarten in Leid und Wonne, ein Lächeln, tändelndes Weinen an etc. Ueber die Moll drückt er sich noch merkwürdiger aus: z. B. C Moll hat tief jammernde Empfindungen. Sie ist der Ton des Schmachtens, des Sehnens, und des Seufzens eines Liebetrunkenen Cis Moll drückt Verzweiflung aus. F Moll ist der Ton des Höchstschmerzlichsten; tiese Schwermuth, Leichenklage, Jammer und Grab ist ihr Gepräge.

Es ist wohl nicht der Mühe werth, solche Declamationen zu widerlegen. Neben - Tonika, Neben - Tonart, in welcher die Tonika abweicht, aber nicht schliesst.

Accidenti musikali, zufällige Versetzungszeichen. (Die nicht zu der die Tonart bestimmenden Vorzeichnung gehören.)

Auch hier herrscht grosse Unbestimmtheit. Einige lassen diese zufälligen Versetzungszeichen einen, Andere zwei Takte lang gelten, Andere lassen wieder die Versetzungszeichen im Diskant für dieselbe Note des Basses nicht gültig seyn, oder umgekehrt; oder sie bezeichnen ein und dasselbe Versetzungszeichen für die gleichen Noten beyder Liniensysteme. Wieder andere Componisten, dadurch ängstlich geworden, wiederholen solche Versetzungszeichen so oft dieselbe Note im Takte vorkommt, und erschweren dadurch das Lesen.

Man nehme also, um jedes Zweifels überhoben zu seyn, wieder als allgemein an: dass jedes zufällige Versetzungszeichen nur einen Takt lang, und nur für ein Liniensystem gültig sey, wenn es nicht in demselben Takt schon wieder aufgelösst worden.

Primitive heisst man die Stamm - Tonart: C Dur und A moll.

Parallele oder nennt man die mit einader verwandten Tonarten: z. B. C dur mit A moll, G dur mit E moll etc.

Major, Dur (maggiore) die harte Minore, Moll - - - die weiche

NB. Dur und Moll beziehen sich auf den harten und weichen Charakter der Tonart. Major und Minor auf die grosse und kleine Terz, welche diesen Charakter bestimmen. Mehrere wollen behaupten, der gewöhnliche Begriff von Dur und Moll mit dem wir aufgewachsen, sey nicht der rechte, sondern die kleine Terz klinge härter wie die grosse; folglich würde Dur durch die kleine; Moll durch die grosse Terz bestimmt. Diess aber sind Grübeleien, die nicht zu Resultaten führen.

Die Namen: Jonische, Dorische, Phrygische, Lydische, Mixolydische\*) und Aeolische Tonart bezeichnen die Tonarten der Alten und beziehen sich auf die griechischen Provinzen, von denen sie ihre Namen haben.

Intervall, von dem lateinischen Worte Intervallum, heisst: der Raum zwischen zwei Dingen. In der Musik ist der Ton, verglichen mit einem andern, selbst das Intervall. Und diese Intervalle werden dann nach der Anzahl der Stufen benennt, die sie von dem Tone entfernen, mit dem sie verglichen worden sind, z. B.:



Prim. Secund. Ters. Quart. Quint. Sext. Septime. Octave. None. Decime od.

Tetrafonia
Subdominante | mit Quart.

Dominante, mit Quint.

Nota { sensibile caracteristica } (Leiteton) mit Septime.

Siehe in André's Lehrb. 2<sup>ter</sup> Abschnitt der Einleitung, die vollständige Aufstellung der Intervalle, und alles, was darüber zu sagen ist.

Contra-Töne, nennt man die unter der grossen Octav liegenden 4 Töne; z. B.:



Vibration, die Schwingung, — (die natürliche Saiten-Schwingung.)

vibriren, schwingen.

Tremulant, Bebung, (Erzitterung.) — Ursprünglich durch ein Register der Orgel erzeugt. Man kann dieselbe auch auf Instrumenten, und mit der Kehle hervorbringen.

Trommelbass, ist namentlich in Clavier-Compositionen der sich auf einem Ton wiederholende Bass. Z. B.:



Ligation, die Bindung, z. B.:



wo das zweite C nicht angeschlagen, aber nach seinem Werthe ausgehalten wird.

Syncopation, ist die Zusammenziehung zweier Noten in eine; z. B.:



sind syncopirte Noten. (Sie werden auch getheilte Noten genannt.)

Abbreviation
Abbreviatur
Abkürzung in der Schreibart; z. B.:



und viele andere. Daher das Wort:

abbreviren.

Arpeggiaturen
Arpeggien

Eine Folge gebrochener Accorde,
wie sie beim Harfenspiel üblich sind. Daher das Wort:

Arpeggiren. Gebrochene Accorde werden verschiedenartig bezeichnet:



Triole, Dreyer. Die bekannte Notenfigur, wo drei gleichtheilige Noten auf eine kommen; z. B. 3 Achtel statt 2 auf ein Viertel, so bezeichnet:



Sextole, Sechser. Wo sechs gleichtheilige Noten auf eine kommen; z. B.: 6 Achtel statt 4 auf eine halbe; so bezeichnet:



Quintole Novemole

Quintole
Septimole | sind 5. 7. 8. und 9 gleichtheilige
Ottemole | Noten auf einer.

Eben so giebts mehrere willkürliche Bezeichnungen, wenn die gewöhnlich regelmässige Eintheilung für die musikalische Idee nicht ausreicht. Sie werden häufig in Adagio's angewendet; z. B.: in Beethoven's 1ter Sonate, seiner 3 Sonaten op. 10.



Die Gemeinbenennung dieser Triolen, Sextolen etc. ist: Olen.

Trias harmonica. Dreiklang:



Triaden, Dreiklänge.

Tiraden, Schleifer, sind Reihen vieler Noten von einerlei Gattung, stufenweise hinauf- und herabgehend z. B.:

A. Schmitt Etudes.



Bicinium, zweistimmig; ein zweistimmiger Satz. Tricinium, dreistimmig; ein dreistimmiger Satz.

Solo, allein. Der Gesang oder das Spiel eines Einzelnen.

Soli, allein, (Plural) bezieht sich eigentlicher auf zwei oder mehrere Instrumente gleicher Gattung im Orchester.

obbligat\*) von obbligare, verbinden, verpflichten, ist die gleichsam concertirende Begleitung, welche nie weggelassen werden darf. Z. B. die Aria der Vitellia mit obbligater Clarinett-Begleitung.

Ripien, (von Ripiéno, die Ausfüllung.) Ein im Orchester gebräuchlicher Term, bezeichnet ein Ausfüllen im mehrstimmigen Satz. Daher das Wort:

Ripienist; oder

Ripienstimme.

Monotonie, Eintönigkeit, d. h. ohne Modulation, ohne Steigen oder Fallen etc.

<sup>\*)</sup> obbligato, (nach Jagemann) wenn in der musikalischen Ausführung keine Note wegbleiben darf.

monoton, eintönig, leer.

homophon, ein- oder gleichzeitig.

homophone Bewegung ist die gleichzeitige Bewegung mehrerer Stimmen, im Gegensatze zu:

polyphone Bewegung, wo die Stimmen einen sich entgegengesetzten, von einander unabhängigen Gang haben.

unisono, einstimmig. (Siehe Rubr. 4. §. 5.)

favorito, die concertirende, sich hören lassende Stimme.

a due, zu Zweyen.

a tré, zu Dreyen.

zu Vieren, auch in Wechselge-auch vierstimmig, sängen vorkommend. a quattro, zu Vieren,

tutti, Alle, zusammen. Wo nach einem Solo entweder alle Instrumente oder alle Stimmen einfallen sollen.

Melisma Ornamente Verzierung, siehe fiorito Rubr. 4. §. 5.

senza ornamente, ohne Verzierung.
come sta, wie es steht.
liscio
schietta
simplicità
einfach.

Figur ist ursprünglich die Gemeinbenennung aller Verzierungen. Auch versteht man eine kurze Folge mehrerer Töne darunter, die oft als Stellvertreterin für einfache Noten gebraucht wird.

Canto figurato, (figurirter Gesang) ist dem Choral und jedem einfachen Gesange entgegengesetzt, weil er sich Vorschläge, Verrückungen, schnellere Noten und sonstige Veränderungen erlaubt. Diess ist wohl der Ursprung der Figur. Für Melodieen unter Berücksichtigung des Styls, ist die Figur jetzt nothwendig geworden. Auch in der Insrumental-Musik als Charakterbild ist sie an ihrem Platz. In Spohrs Ouvertüre zu Faust z. B. ist sie Hauptmotiv und von herrlicher Wirkung:



Ebenso die Hauptsigur in der Ouvertüre der Zauberslöte:



An Figuren in der Begleitung hat man früher nicht gedacht, obgleich die Accompagnements der neueren Compositionen davon wimmeln, und häufig die gute Melodie, welche herrschen soll, hinunter würgen.

figurirt heisst also, figurenreich — d. h. verziert, ausgeschmückt; einfache Noten in Figuren verwandelt.

Fermate, von fermare, anhalten (eigentlicher schliessen) ist der Ruhepunkt auch Halt auf einer Note. Sie giebt häufig Gelegenheit zu Verzierungen, und oft weiset sogar der Componist darauf an. Am häufigsten ist die Fermate auf der Dominante.

Orgelpunkt
Point d'orgue | ist hier gleichbeutend mit RuhePunkt.

Cadenza, von cadére, fallen, Tonfall, ist die Verzierung, die man am häufigsten auf der Fermate macht; und die wieder in die Tonika leitet z. B.

Vorzüglich herrscht in den italienischen Compositionen die Cadenza, und giebt dem Sänger Gelegenheit seine Kehlenfertigkeit in den verschiedenartigsten Figuren zu zeigen. Nicht selten aber auch verleitet sie zu Absurditäten und Geschmacklosigkeiten.

allentamento, von allentare, nachlassen, bezeichnet, dass man einen Gang aus der Höhe in die Tiefe hinabmache. (Bei der Cadenz am häufigsten angewendet.)

Appoggiaturen, Vor- und Nachschläge. Hauptsächlich die kleinen Noten, worauf der Accent ruht.

Schreibart Vortrag mithin ganz im

Sinne des Stammwortes appoggiare (vergl. pag. 24.)

Rücksichtlich der Vorschläge ist als wichtig zu bemerken, dass die übliche Bezeichnung oft missverstanden wird, und nicht selten zu Disputatorien Anlass giebt. Statt aller Begegnung hierüber, citire ich einige Beispiele aus ältern Schulen, die vollständig die ursprüngliche Dauer des Vorschlags ausser Zweifel setzen werden. Jos. Riepel («Anfangsgründe zur musikalischen Setzkunst 1752») setzt das Alter des Vorschlags auf 60 Jahre, widerspricht also der Meinung, dass derselbe schon im Chorale seinen Ursprung fand. Er giebt folgendes Beispiel:



ferner sagt er sehr unumwunden: » wenn zugleich ein Punkt bei der Note steht, so frisst der Vorschlag dieselbe Note ganz auf, so dass nur der Punkt davon übrig bleibt, » Z. B.:



Rameau (pieces de clavecin avec une table pour les Agrémens 1751) führt den Vorschlag unter den « figures des Agrémens » gar nicht an, oder er müsste sie unter folgenden Beispielen miteinbegreifen:



Leop. Mozart (Viol.-Schule, 3te vermehrte Auflage 1787) sagt: Wenn der Vorschlag vor einer 4tel, 8tel oder 46tel Note steht, so ist er ein langer Vorschlag. Er gilt aber nur den halben Theil der Note, die nachkommt. — Was die Note verliert, bekommt der Vorschlag; und giebt unter andern folgende Beispiele an:

Schreibart, Spielart.

Mithin ist es wohl keine Frage, wie es Mozart der Sohn, der sicher doch die Schule seines Vaters anerkannte, mit seinen Vorschlägen gehalten haben will.

Agricola (in seinen Anmerkungen zu Tosi Anleitung zur Singkunst) giebt folgendes Beispiel:



und aus diesem dürfte wohl hervorgehen, wie es Beet-hoven in einer ähnlichen Stelle seines Fidelio (Terzett 1. Act) verstanden hat, die also bezeichnet ist:



Nicht uninteressant ist, dass es Agricola schon damals nöthig schien: » Warnungszeichen zu erfinden, wo kein Vorschlag gemacht werden soll, um der Vorschlagssucht der meisten Sänger und Instrumentalisten Einhalt zu thun. « Meines Erachtens bleibt es Sache des Geschmacks, inwiefern solche Vorschläge längere oder kürzere Dauer erhalten sollen, und ist keinem Zwange unterworfen.

Uebrigens scheinen die neuern Herren Componisten diesem Anlasse zu zweifeln, dadurch zu begegnen, dass sie jede Note gerade so schreiben, wie sie dieselbe ausgeführt haben wollen, und man wird wohl daran thun, diesen sehr natürlichen Weg allgemein einzuschlagen. Töne kleiner Nötchen, welche wirklich vorgeschlagen oder vielmehr vorgeschnellt werden sollen, (also die eigentlichen Vorschläge) wird man alsdann auch nicht mehr durch Querstrichelchen von den obigen zu unterscheiden nöthig haben.

Trillo, Triller. Die bekannte schnelle Abwechslung zweier Töne.

Bockstriller, der schlechte, mäckernde Triller, auf einem Ton.

Mordent, (Pincé) der Beisser (von mordere, beissen) ist ein coupirter, abgekürzter Triller.



Grupetto, (kleine Gruppe) Doppelschlag; ∞ oder umgekehrt ∽

Die verschiedenen Bedeutungen beider Zeichen verlieren sich in neuerer Zeit ganz. Das erste z. B.:



Dazu wird noch der Doppelschlag fälschlich mit dem Zeichen des Mordents belegt, und umgekehrt der Mordent, mit dem Zeichen des Grupetto. —

Replica | Wiederholung.

Reditta | Wiederholung.

Représa | das Wiederholungszeichen

Reprisa | für die Haupttheile.

Refrain, Wiederholung des Verses, am Ende jeder Strophe. In vielen Gesängen singt der Chor solchen Refrain.

Chiroplast, ist eine Maschine, die richtige Haltung der Hand auf dem Claviere zu befördern.

Applicatur, der Fingersatz.

manu destra
manu dritta
m. d.
manu sinistra
m. s.

die rechte Hand.

a quattro mani, vierhändig. Das vierhändige Clavierspiel ist mehr, als es seyn sollte, an der heutigen Tagesordnung; indem dadurch (namentlich bei dem Schüler) der Vortrag des feineren Solo-Spiels immer weiter in den Hintergrund tritt. Freilich imponirt und reizt die Vollstimmigkeit des mehrstimmigen Satzes. Vorzüglich wimmelt es von Uebertragungen in denselben, woraus oft die Originale kaum mehr zu erkennen sind.

Als ein herrliches Muster verdient, nebst andern, die grosse vierhändige Sonate (f Dur) von Mozart aufgestellt zu werden.

Primo und Secondo bezeichnen in vierhändigen Claviersätzen, die erste Parthie für die beiden Violin-, die zweite Parthie für die beiden Bass-Schlüssel.

Metronom

Metrometer, auch
Chronometer

Taktmesser, aber besser: musi-

kalischer Zeitmesser. Ein Instrument von Maelzl in Wien,\*) welches durch die Bewegung eines Perpendikels genau das Tempo nach dem Willen des Componisten angiebt. Viele gebrauchen es fälschlich, um streng im Takt zu spielen. Häuser beschreibt ihn sehr richtig folgendermassen:

Da die Zeitbestimmungen, welche zu Anfange eines Tonstücks gewöhnlich angegeben werden, als Allegro, Andante, Adagio, Presto etc., immer schwankend und ungewiss sind, weil jeder Tonsetzer sich sein Andante oder sein Allegro langsamer oder geschwinder denkt, als ein Anderer, mithin auch in einer anderen Bewegung vorgetragen werden will; - so hat man schon lange mit Ausfindung einer Maschine, durch welche der Tonsetzer genau angeben kann, nach welchem bestimmten Zeitmasse er sein Stück ausgeführt wissen will, Versuche gemacht, die auch zum Theil geglückt sind. Zu diesen Versuchen gehören unter andern die des Professors Bürja in Berlin, des Cantors Weisske in Meissen, und hauptsächlich der hierin sehr glücklich gemachte Versuch des Cantors Stöckel zu Burg (1801) nach welchem jener Taktmesser oder Chronometer aus einer auf ein Postament gestellten Maschine, gleich

<sup>\*)</sup> Aber nicht Maelzl, sondern ein Holländer soll die die erste Idee in freundschaftlicher Mittheilung dazu gegeben, und Maelzl, der nur dieselbe verfolgt und erweitert hat, denselben als eigene Erfindung ausgegeben haben.

einer Uhr mittler Grösse, besteht, woran sich ein Gewicht befindet. Auf dem Zifferblatt sind Zahlen, auf welche so wie es vom Componisten über seinem Stücke angegeben ist, man die Zeiger hinrückt, um dann durch den in Bewegung gesetzten Pendel, und dessen Schnelligkeit oder Langsamkeit, die Zeit zu erfahren, welche jener für sein Stück haben will. Der Mechaniker Maelzl in Wien hat (1817) diese Maschine (Metronom) auf den höchsten Grad der Vollkommenheit gebracht. wird jetzt in Orchestern gebraucht, und die Tonsetzer bestimmen gewöhnlich in ihren Werken das musikalische Zeitmass nach diesem Chronometer; z. B. Metronome de Mülzel | 92 (auch abgekürzt M. M. | 92, oder blos = 92) und diess soll heissen: in diesem Tonstücke sollen die Viertel so geschwind genommen werden, wie die Schläge, welche die Mälzl'sche Maschine thut, wenn die Zeiger derselben auf Nro 92 gerichtet sind. Da diese Maschine theuer\*) und also nicht in Jedermanns Händen ist, so hat Gottfried Weber in der Leipziger musikalischen Zeitung 1813, 1814, 1815 zur Bestimmung der Schnelligkeit, mit welcher der Takt eines Tonstücks genommen werden soll, folgende einfache Methode vorgeschlagen: «Das einfachste sicherste Chronometer ist ein einfaches Pendel, d. h. blos ein Faden, an dessen Ende eine Bleykugel befestigt ist. Bekanntlich schwingt ein Pendel desto geschwinder, je kürzer er ist, und je länger er ist, doeta 1

dessen Schläge den Takttheilen des Tonstücks entsprechen z. B.:

Allegro 8 Zoll Rhein.



d. h. in diesem Allegro sollen die Takttheile (hier also die Viertel) so geschwind genommen werden, wie die Schläge, welche ein 8 rheinische Zoll langes Pendel thut. So wie dann ein so bezeichnetes Tonstück vorkommt, darf man nur den Faden des Pendels 8 Zoll lang nehmen, und die Kugel daran ein paar mal hin und her schwingen lassen; so giebt jeder Pendelschlag genau den Grad der Geschwindigkeit an, in welchem der Tonsetzer die Viertel des Allegro ausgeführt haben will, und genauer als die schwankenden Ausdrücke: Allegro molto, oder pocco Allegro, im Stande sind. Diese Tempo-Bezeichnung hat das Vorzügliche, dass sie ohne alle Maschine überall verstanden und angewendet werden kann, wo nur ein Zwirnsfaden und etwa eine Flintenkugel von beliebiger Grösse zu finden, wo das Zollmass (siehe weiter unten) bekannt ist, und man nur dem Grundsatze beständig treu bleibt, dass jeder Pendelschlag einen Takttheil (also Viertel im 2/4, 4/4, 6/4,  $\frac{9}{4}$ ,  $\frac{12}{4}$  Takte; Achtel im  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{2}{8}$ ,  $\frac{6}{8}$ ,  $\frac{9}{8}$  und  $\frac{12}{8}$  Takte; halbe Taktnoten im 2/2, 3/2, 4/2, und 6/2 Takte; ganze Noten im 2/1 und 3/1 Takte) bedeuten soll.

Achtel nach dem Pendelschlage bestimmen, z. B. Presto 3" (anstatt ½") und Largo 30 (anstatt 120") d. h. in diesem Presto sollen die halben Takte gehen wie ein Pendel von 3" — und im Largo die Achtel, wie ein Pendel von 30". Es bedarf auch keiner besonderen Vorsichtsmassregel bei dem Gebrauche des Pendels, da die feinern Unterschiede hier nicht bemerkbar sind. — Da sich diesen Weber'schen Chronometer jeder leicht selbst machen kann, so wird es vielen, welche die Mälzl'sche Maschine nicht besitzen, nach welcher jetzt die Tempi der meisten Compositionen bezeichnet werden, gewiss sehr willkommen seyn, hier eine Reductions-Tabelle der Mälzl'schen Grade auf Pendellängen in rheinl. Zollen zu finden, um die Mälzl'sche Bezeichnung verstehen zu können.

| _      |    |     |       |        |          |           |    |                |
|--------|----|-----|-------|--------|----------|-----------|----|----------------|
| Mülzl. |    | Rh. | Zoll. | Mälzl. |          | Rh. Zoll. |    |                |
| Nro    | 50 | =   | 55    | ##     | $N^{ro}$ | 100       | == | 132/3 "        |
| "      | 52 | ==  | 50    | "      | "        | 104       | == | 122/3 "        |
| "      | 54 | =   | 47    | "      | "        | 108       | =  | 113/4 "        |
| "      | 56 | =   | 44    | "      | "        | 112       | =  | 11 "           |
| "      | 58 | =   | 41    | "      | "        | 116       | =  | 101/2 "        |
| "      | 60 | =   | 38    | "      |          |           |    | 91/2 "         |
| "      | 63 | =   | 34    | "      | "        | 126       |    | $8^{2}/_{3}$ " |
| "      | 66 | =   | 31    | "      | "        | 152       | =  | 73/4 . "       |
| "      | 69 | =   | 29    | "      | "        | 138       | =  | 71/4 "         |
| "      | 72 | =   | 26    | "      | "        | 144       | =  | 61/2 "         |
|        |    |     |       |        |          |           |    |                |

Diess ist nämlich so zu verstehen: Die Schläge, welche die Mälzl'sche Maschine thut, wenn man sie auf N°0 50 richtet, sind gleich den Schlägen eines Pendels von 55 Zoll, M. N°0 52 ist gleich Pendelschlägen von 50 Zoll etc. In obiger Tabelle sind bei den Zollen alle verwickelten Bruchzahlen, weil solche Feinheiten in der Anwendung durchaus nicht empfindbar sind, ganz unterdrückt oder blos annähernd auf einfachere Brüche zurückgeführt.

Tonometer, Tonmesser, so viel als:

Monochord, ein Instrument zur geometrischen Abmessung der Tonverhältnisse zu einander, nämlich: ein schmales langes Brett, oder ein länglich viereckiges Kästchen, worauf eine einzige Saite gespannt ist, (wovon es den Namen hat) die durch Fortrückung eines kleinen untergesetzten Steges, mehr oder weniger in Schwingung gebracht wird.

Harmonik Melodik Rythmik Metrik

siehe diese Rubriken weiter vorne pag. 50. 51. 58. 60.

Dynamik, die Lehre vom Vortrage, d. h. vom guten musikalischen Ausdruck. (Eigentlich in Beziehung auf Stärke und Schwäche des Tons.)

Composition, (Tonsetzkunst) ist die Kunst, musikalische Ideen nach Regeln aufzuzeichnen; daher das Wort:

componiren.

Composition, nennt man auch das auf diese Weise Geschaffne, mithin jedes Tontück, und:

Compositeur oder
Componist und
Autor auch
Melothet

Compositeur oder
(Tonsetzer) den Schöpfer
desselben.

Edition, Ausgabe, ist eine im Druck oder Stich erschienene Composition.

Dedication, Zueignung. - Z. B. die berühmte:

## SEI QUARTETTI

per due Violini, Viola e Violoncello

composti e dedicati al Signor

Giuseppe handn maestro di Capella di S. A. il Principe d'Esterhany etc.

dal suo Amico

w. A. Mozart.

Opera X.

In Vienna presso Artaria e comp.

Prezza 6 fl. 30 kr.

Rhapsodist, ein Zusammenstoppler, d. h. ein Componist, der wohl Ideen, aber nicht die Gabe besitzt, dieselben fliessend fortzuspinnen, und zu einem Ganzen zu vereinigen. Seine Compositionen sind daher abgerissene Bruchstücke, ohne geistigen Zusammenhang. Unsere Zeit ist voll davon.

Licentia poëtica | Dichterfreiheit, zuweilen gegen die strengen Gesetze des Sylbenmasses, Reimes etc. verstossen zu dürfen. Die Herren Componisten haben auch Dichterfreiheiten eingeführt! Licenzen gegen harmonische Gesetze, Contra-Punkt, Form, musikalische Orthographie etc. hat man wohl schon in grossen musikalischen Werken nachgewiesen. Desto unerträglicher sind sie in kleinen. Beethoven namentlich soll sich grosse Freiheiten erlaubt haben, aber sie schienen Gesetz durch den poetischen Zusammenhang. Nachäffer geben blos seine Fehler, nicht seine Gedanken.

Impromptu Invention siehe Rubrik 6. Freie Santasie

Frei fantasiren

Das dritte bei Instrumentalisten.

Ex abrupto, plötzlich, unerwartet. (Bezieht sich mehr auf den Moment solcher Erfindungen.)

*Improvisator* **E**xtemporist

Stegreifdichter oder Redner.

NB. Von Fantasiren haben wir kein Hauptder Person, oder es müsste denn Fantasirer oder Fantast seyn. Das erste könnte man für solche gebrauchen, die allzeit fertig und bereit zum Fantasiren; das zweite, dessen Fantasieen abentheuerlich und schwärmerisch sind.

Praeambulum | siehe Rubr. 6.

praeambuliren heisst man auch bei andern Instrumenten, hauptsächlich beim Clavier, zu den Tonstücken ex tempore einleitende Gänge machen.

transponiren, die ursprüngliche Tonart versetzen; also ein Tonstück in einer andern Tonart spielen – erstens als Uebung sehr zu empfehlen; zweitens für den Sänger zweckmässig, wenn Gesangstücke für seine Stimme zu hoch oder zu tief liegen.

Capotasto, (nicht Capo d'astro) Haupt-Griff, Sattel oder Bund. Für Guitarristen, namentlich, um ohne Veränderung der Applicatur in andern Tonarten zu spielen.

Reminiscenz, Erinnerung an fremde Gedanken. Schöne Geister, sagt man, begegnen sich; warum sollten sich unschöne Geister nicht auch begegnen? Desswegen ist Reminiscenz nicht immer Gedanken-Diebstahl. Aber die Welt schreit Reminiscenz! in diesem Sinne bei dem leisesten Anklange verwandter Ideen. Werke, die sich ältere zum Muster nehmen, sind zu achten. Man untersuche, ehe man tadle: es fehlte einem Mozart, einem Beethoven wahrlich nicht an Gedanken, und wie oft erinnern ihre Compositionen an ältere Classiker.

Plagiat, Gedanken-Diebstahl.

Imitationen, Nachahmungen heisst man sich oft wiederholende musikalische Figuren, die einander ähnlich sind, z. B.:



Sequenz, Folge, harmonische Reihenfolge. Eine fortgesetzte Reihe einander ähnlicher Harmonieen- oder Melodieen - Folgen.

Das Feld der Sequenzen ist die Etude, z. B.:

## Cramer's Etude 1. Theil.



Rosalie, Schusterfleck, ist ein kleiner Satz, der mehrmal unmittelbar und in stufenweiser Rückung auf höhere oder tiefere Stufen versetzt, wieder erscheint. Man missbilligt ihn in der Regel seiner Linförmigkeit wegen; sie klingen besonders schlecht, wenn sie ohne alle Vorbereitung auf einander folgen, z. B.

Aber wer hätte wohl etwas gegen folgenden Schusterfleck einzuwenden?



Die Stun - de schlägt, nun müsst Ihr scheiden.

Originell componiren, heisst neu und eigenthümlich componiren. Der originelle Componist braucht des Vorbildes nicht. Er ist es selbst dem nachfolgenden Künstlergeschlecht. Darum ist Originalität eine nothwendige Folge der Genialität, und mit derselben nahe verwandt. » Originell seyn « ist das Feldgeschrei vieler Componisten. Aber indem sie es seyn wollen, sind sie es gerade nicht. Das Genie fehlt. Desswegen werden sie

schwülstig, schwül, hochtrabend, gespreist.

Barock, oder

Bizarr, seltsam modulirend, übertrieben chromatisch, – grell überspringend vom Lichte zum Schatten -nach Effect haschend, oder

trivial, lächerlich, gemein, indem sie volksthümlich und einfach seyn wollen.

gelehrt, steif componiren heisst: Ideen zu Sclaven strenger Gesetze oder kleinlicher Berechnungen machen. Hier wird die heitere Muse zur mathematischen Aufgabe. Gelehrsamkeit zur Genialität verhält sich wie Tonwissenschaft zur Tonkunst.

Kothurn heisst: «tragischer Schwung»; daher die Redensart: « Er stellt sich auf den Kothurn » für Redner, hauptsächlich für Schauspieler gebraucht wird, die übertreiben, wie z. B. die Franzosen in der Tragödie. In diesem Sinne ist diese Benennung auch auf Tonkunst anzuwenden. Fälschlich wird daher unter Kothurn eine erreichte Höhe in der Kunst verstanden. Ursprünglich heisst Kothurn Bühnen - Stelzenschuh, den die altgriechischen Schauspieler in ihren Trauerspielen trugen.

Adept, ein Eingeweihter (in Wissenschaft und Kunst.)

Musiker ex professo, ist gleichbedeutend mit:

Musikus

Tonkünstler, und bezeichnet den Künstler vom Fach, (oder naiver: von Profession.)

In Frankreich heisst jeder Musiker ohne Weiters Professeur de Musique.

Musici ist die Mehrzahl davon.

Mechanismus, (mechanische Fertigheit) muss der Künstler in hohem Grade besitzen, um seiner Kunst Meister zu werden. Viele aber bleiben uneingeweiht bei grossen Kunstmitteln, weil sie dieselben für den Zweck selbst halten.

prima vista a vista

a prima vista | vom Blatte (zum erstenmale nach vorgelegten Noten) absingen oder spielen.

Dilettant, Kunstliebhaber, ist der Glückliche, dem Kunst sich stets nur von der lachenden Seite zeigt. Sie ist nicht sein Beruf.

Dilettantismus, Wissenschafts- oder Kunstliebhaberei.

Virtuos, (von dem lateinischen Virtus, die Tugend.) Nicht als ob jeder Virtuos tugendhaft sey; aber Virtus heisst auch Kraft, Tapferkeit. Wer also seines Instrumentes mächtig ist.

In Italien führt jeder Musikant diesen Titel.

Virtuosone, (ironisch) ein gewaltiger Virtuos.

Virtuosität ist die Fertigkeit, irgend eine Composition in möglichster Vollendung auszuführen.

Concertist, ein Concertgeber.

Cembalist, ein Clavierspieler.

Gastrolliren heisst: als Gast bei einer Bühne auftreten, Gast-Rollen geben; daher das gemachte Wort:

Gastrollant.

**Debutiren** heisst: wenn der Gastrollant Anspruch auf Engagement macht, und sein

Debut, (Antrittsrolle) hält. In diesem Falle ist der Gast:

Debutant.

Applaus, ist die Beifalls-Aeusserung der Zuhörer durch Händeklatschen.\*)

Plaudite! klatschet! gebt Beifall!

<sup>\*)</sup> Applaus ist aber wahrlich nur selten der Probierstein des Beifalls würdigen, und Iohannes Müller sagt sehr richtig: Allgemeinen Beifall sehe ich für einen Beweis der Mittelmässigkeit an: denkende Geister, edle Herzen, und freye Männer allein werden recht urtheilen.

Bravo, bravissimo, vortrefflich, wacker.

ancora
da Capo
bis

ist der Ruf des Publikums, wenn es
wünscht, eine Stelle oder ein ganzes
Tonstück noch ein mal zu hören.

Furore machen, heisst: die Zuhörer in einen aussergewöhnlichen Zustand der Begeisterung und Extase versetzen.\*)

fuora! hervor! heraus!

brilliren, glänzen, schimmern auf der Bühne, im Concert etc.

excelliren, sich auszeichnen, vorzüglich seyn. Daher die Worte: er oder sie excellirt.

Epoche machen, grosses Aufsehen erregen, denkwürdig seyn; wie z. B. jetzt Paganini, und A.

Celebrität, Berühmtheit.

Laie, ein Unerfahrner in der Kunst.

Musikant oder Schnurrant wird im verächtlichen Sinne des

Worts für den gebraucht, der des Künstlernamens unwerth ist, d. h. der Handwerksmässige. Doch giebt man nicht allen solchen diesen Titel. —

Charlatan, Marktschreier, Windmacher.

ambulant, umherziehend.

Calcant, (von calcare, treten,) Balgentreter bei der Orgel. Recht sinnig giebt man auch laufenden Theaterdienern diesen Namen.

<sup>\*)</sup> Streng übersetzt: in Wuth und Rascrei, — was auch zuweilen der Fall ist.

Aphonie, Stimmlosigkeit.

Apnoë, Athemlosigkeit.

Asthma, Engbrüstigkeit.

Arroganz, Anmassung, Dünkel.

a terra, gehen fasco, machen zu Grunde gehen, durchfallen.

Cabalen | Ränke, (geheime Verbindung zu bösen Absichten) daher das Wort: er cabalirt oder intriguirt.

Partitur | ist der Entwurf des Componisten, worin er eine vollständige Uebersicht aller unter einander gesetzten Stimmen hat, und woraus der Dirigent sowohl Sünger, Chöre, als Orchester dirigirt.

**Partimento**, bezifferte Bass - Stimme. General-Bass - Stimme.

Partitur-lesen ist daher eine der schwierigsten Aufgaben des Musikers.

Klavierauszug, oft zum Unterschiede auch Partition genannt, ist der, in den beiden Liniensystemen des Violin- und Bass-Schlüssels gebrachte Auszug aller dieser Stimmen.

Kapelle bildet die von einem Fürsten zu seinem Privatvergnügen angestellte Gesellschaft von Tonkünstlern jeder Gattung. Sonst hielt jeder bedeutende Hof seine Kapelle. Der Musik-Director davon wurde daher

Kapellmeister genannt, mit welchem Titel aber in neuerer Zeit fast eben so freigebig umgegangen wird, als mit dem Doctor-Hute.

Concertmeister, heisst man den Director über bestimmte Concerte, besonders an Höfen. Im Orchester führt oft der Vorspieler bei den Geigen diesen Namen.

Musikdirector, ist die Gemeinbenennung jedes musikalischen Dirigenten.

Chordirector, welcher bei Opern die Chöre leitet.

Correpetitor, (Mit-Durchgeher) eine Charge zum Einstudiren der Parthieen für Operisten. Er ist zugleich

Accompagnateur, d. h. Begleiter am Fortepiano, um das Memoriren zu erleichtern.

Kammer- oder heisst das Mitglied einer Ka-Kapellmusikus pelle.

Orchester bilden jene Instrumentalisten, welche die beabsichtigten Instrumental-Effecte im Concert oder in der Oper hervorbringen sollen.

Orchester wird auch der Ort genannt, worin das Orchester-Personal versammelt ist.

A. B. C. D. u. s. w. bezeichnen in Partitur- und Orchester-Stimmen, für den Dirigenten und die Orchester-Mitglieder, einen Vereinigungspunkt, um bei Proben das schnelle Auffinden nothwendig zu wiederholender Stellen zu erleichtern. Ein sehr zweckmässiges Verfahren, das A. André in seiner Sinfonie Op. 25. zuerst angewendet, und das in allen mehrstimmigen Sätzen beachtet zu werden verdient.

Concert (von certare, streiten) sollte eine artistische Vereinigung (Réunion) seyn, worin verschiedenartige Kräste in analoger Zusammenstellung classische Compositionen zur würdigen Aufführung bringen. Leider aber wird heut zu Tage das Concert meistens zum Tummelplatz herabgewürdigt, worin in sinnloser Folge sich Schwulst oder Seichtheit überbieten, oder Anmassung ihren Triumph sucht.

Musikfeste nennt man die jetzt alljährlich grossen Concerte, wozu Künstler aus vielen Gegenden unter der Leitung eines oder mehrerer Directoren von Ruf sich versammeln. Grossartige Werke in möglichster Vollendung aufzuführen, ist ihre Tendenz. Die Aufführung füllt gewöhnlich zwei Abende. Die Rheinländischen Feste sind die berühmtesten.

Musikalische Academieen sind Concerte im vergrösserten,

Abendunterhaltungen, im verkleinerten Maasstabe.
Concert spirituel, geistliches Concert, worin nur
Oratorien und religiöse Compositionen aufgeführt werden.

Clavier-Proben sind die ersten und einzelnen nach dem Einstudiren der Parthieen.

Quartett-Proben folgen darauf. Die begleitenden Instrumente sind gewöhnlich: Violine, Altviole, Violoncelle und Bass.

Corrections - (Corrigir -) Proben, gewöhnlich Vorproben für das Orchester zu neuen Opern, wobei oft erst die Streichinstrumente einzeln, dann die Blasund Blechinstrumente (Harmonie) vorgenommen werden, dann folgen die allgemeinen:

Orchester - Proben. Bei

Haupt-Proben ist alles gegenwärtig, was zur Oper gehört.

General-Probe ist die letzte vor der Aufführung. Die sogenannten

Streich-Proben folgen nach der Aufführung; sie sind erst in neueren Zeiten nothwendig geworden, um Längen abzukürzen, und oft ganze Nummern herauszuwerfen.

Zimmerprol

Wörter, die sich auf Gesang beziehen.

Vocal-Musik bedeutet Gesang-Musik im Allgemeinen. (Gegensatz von Instrumental-Musik.)

Voce. Die Stimme.

sotto voce, s. v., mit leiser Stimme,

mezza voce, m.v., mit halber Stimme,

distinta voce, mit vernehmlicher, deutlicher Stimme, viva voce, mit lebhafter, lauter Stimme; auch bei Instrumenten gebräuchlich.

messa portamento di voce, mit getragener Stimme.

roco, rauh, dumpf con roco voce, mit rauher Stimme foco, heiser bei Sängern sehr überflüssige Bezeichnungen; und bei Instrumenten schwerlich anzuwenden.

Sonor, klangreich.

Cantor, ein Sänger (Gemeinbenennung). Der Name Cantor, als kirchenamtliche Bedienung, stammt eigentlich aus Sachsen und Thüringen her, und erhält wieder zwei verschiedene Bedeutungen, nemlich:

Cantor choralis wird der Choral-Sänger, und

Cantor figuralis der Oratorien-Sänger genannt, welcher letztere aber auch in Concerten bei kleinen Höfen mitwirken musste. Unter Cantor wird heut zu Tage noch der Schullehrer kleiner Städte und Oerter verstanden, der dort das Amt des Vorsängers und

Orgelspielers verwaltet. Ein Sänger im wahren Sinn des Worts aber soll, nachdem er die Elemente der Tonkunst gründlich studirt, der würdige Repräsentant einer Schule, der Bilder des edlen Geschmacks — er soll Künstler seyn. Leider sind oft Sänger und Musiker nicht gleichbedeutend, und dass man diese böse Meinung schon im eilften Jahrhundert hegte, zeigt eine Strophe in Guido Arezzo's Micrologus; (siehe Forkel's allgemeine Geschichte der Musik, 2. Theil, pag. 258.). Forkel selbst nennt es eine richtige aber etwas derbe Vergleichung eines Sängers und Musikers; und giebt die freie Uebersetzung aus dem Lateinischen:

Ein Singer und ein Musikus Sind himmelweit verschieden. Der Eine leg'rt, was er gelernt Und ist damit zufrieden. Der Andre weiss, was seiner Kunst Gesetze ihm befehlen; Sie lehrt durch stumme Zeichen ihn, Und nicht durch fremde Kehlen. Kann einer Donnerstimme Schall Eu'r Kennerohr vergnügen, So muss bei Euch die Nachtigall Dem Esel unterliegen. Alechanisch handelt nur das Thier Der Atensch verfährt nach Gründen; Operist, ein Opernsänger.

Psalmist. Psalmensänger (David).

Provenzale Sänger, oder

Troubadour's entstanden zur Zeit der Kreuzzüge. Enthusiasmus sowohl für das Ritterwesen, als religiöse Schwärmerei; erzeugten auch unter den höhern Ständen das Bedürfniss, Dichtung und Gesang zur Darstellung ihrer Gefühle zu machen. Für den ältesten Troubadour hält man Wilhelm IX. Grafen von Poitou und Herzog von Aquitanien. Ein sehr merkwürdiger Troubadour war ebenfalls Theobald, Graf von Champagne und König von Navarra, der aus Liebe zur Königin Blanca (Mutter des h. Ludwigs ) zum Dichter ward. -

Eine den Troubadours völlig ähnliche Dichterund Sänger-Klasse lebte auch in Deutschland, fast zu gleicher Zeit, unter dem Namen:

Minnesänger oder
Schwäbische Dichter, auch
Menestrels Minstrels

terklasse den Namen Minnesänger führt, so war doch Minne oder Liebe nicht der einzige Gegenstand ihrer Gesänge. Sie hatten Lieder (Lais), Gesänge (Chansons), Satyren (Syrventes), spitzfindige Fragen und Aufgaben (Terzo's), Balladen und Reihen wie die Troubadours. - Ihr höchster Flor blühete im dreizehnten Jahrhundert. Ausserdem liebten sie auch poetische Wettstreite. Der merkwürdigste darunter war der berühmte Sänger-Krieg zwischen sechs Dichtern, der im Jahr 1206 am Hof des Landgrafen von Thüringen, Herrmann, gehalten wurde. Solche Wettstreite

waren in früheren Jahrhunderten das, was ohngefähr in unserer Zeit Concerte sind.

Meistersänger. Schon die Minnesänger wurden häufig Meistersänger, oder Meister des Gesanges genannt. Diese Benennung aber gründete sich in den früheren Zeiten blos auf Vorzüge in der Dicht- und Sing-Kunst. Als aber diese Meister des Gesanges von den Höfen nach und nach vertrieben wurden, und es die Hofnarren übernahmen, die Grossen zu ergötzen; als die Kunst des Gesangs dadurch in ihrer ehemaligen Achtung so fiel, dass Ritter und Edle allmählig aufhörten, sich damit zu beschäftigen, so gerieth sie in die Hände gemeiner Handwerker, zog sich von den Höfen in die Städte zurück, und wurde daselbst eben so zünftig oder handwerksmässig behandelt, als die neuen Sing - und Dichtmeister ihre übrigen Geschäfte zu behandeln gewohnt waren. Diese Klasse von Dichtern und Sängern eignete sich nun den Namen Meistersänger zu. und verband sich (ursprünglich unter dem Schutze des Kaisers Otto) in eine förmliche Zunft, und trieb ihr Wesen nach gewissen angenommenen Regeln und Gesetzen, die übrigens nicht alle zu verachten sind. -Diese Meistersänger also (welche man von den Hofdichtern oder Minnesängern unterscheidet) waren grösstentheils Handwerker, und erhielten von den Kaisern Bestätigung und einzelne Freiheiten. Ihre hohen Schulen waren zu Mainz und ihre Hauptsitze: Nürnberg, Augsburg, Ulm, Strassburg. -

Barden nennt man im Allgemeinen die Dichter der alten heidnischen Teutschen, Celten, Gallier, Britten etc.

Bünkel-Sänger, steht im Verhältniss zum Minnesänger, wie Musikant zum Musikus. Cantatrice, eine Sängerin.

Philomele, (Gesangsfreundin,) der Dichtername der Nachtigall.

Prima Donna, erste Sängerin (für erste Parthieen in der Oper.)

Seconda Donna, zweite Sängerin (für zweite Parthieen.)

Unter einer ersten wurde früher meistens die Bravour-, unter einer zweiten die seriöse Sängerin verstanden. Allein diese Classification hinkt, da beide erste
Sängerinnen sind, wenn sie in ihrem genre Schönes
leisten. Wer würde z. B. die Pamina ins Fach einer
zweiten Sängerin zählen?

Prima Donna assoluta, die einzige (unbedingte) Sängerin, nennt man in der Theatersprache die allein und ausschliesslich als erste Sängerin engagirte. Hat diese eine Rivalin, so wird sie

altera prima Donna (die andere erste Sängerin) genannt.

Soubrette, (ursprünglich Kammermädchen in den französischen Lustspielen und Vaudevilles) ist in Beziehung auf Oper eine mit leicht ansprechendem, biegsamem Organe begabte Sängerin; und da zu diesen Eigenschaften auch gefälliges Spiel und zierliche Figur gehören, um die vollendete Soubrette zu bilden, so ist dies Fach nur selten gut begetzt.

In Figaro die Susanna, in Don Juan die Zerline, in der Entsührung Blondchen, im Opferfest die Myrrha, in Rossini's Figaro die Rosine, in der Gazza ladra die Ninette.

Die erste Soubrette war unstreitig Demoiselle Sontag.

Alt, die tiefe Weiberstimme, die sich dem Register des Bariton nähert.

Altparthieen sind: Isabelle (in der Italienerin in Algier,) Tancred, Aschenbrödel, Semiramis, Zelmire, Pippo (in der diebischen Elster) — sämmtlich von Rossini. Altistinnen von Ruf waren die Damen Schönberger und Elmenreich, (die aber ihrer Zeit meistens Tenor-Parthieen sangen.)

Primo uomo, erster Tenorist.

Primo amoroso, ein Tenorist, der gewöhnlich die zärtlichen Parthieen, die Liebhaber, in der Oper singt.

Favorit, der Liebling.

1<sup>ter</sup> und 2<sup>ter</sup> Tenor, unterscheiden sich durch höhere und minder hohe Stimmlage z. B. im Opferfest: 1<sup>ter</sup> Tenor Murney, 2<sup>ter</sup> Inca; Othello: Othello und Rodrigo; Armand: Armand und Antonio.

Tenorbuffons, sind so ziemlich im männlichen Rollenfache, was im weiblichen die Soubretten sind; z. B. Entführung: Pedrillo; Zauberflöte: Monostatos; Opferfest: Pedrillo.

Ihr Element ist vorzüglich die französische Oper. (Auch werden die Tenorbuffons zu den 2<sup>ten</sup> Tenoren gezählt.)

Castrat, ein Sänger mit einer Sopran - Stimme, die sich dem Alt-Register nähert.

1<sup>ter</sup> und Bass. Im Allgemeinen wird der seriöse

und tiefere Bass der erste, der höhere der zweite genannt. Beispiele hierüber lassen sich schwer angeben, da die Stimmlage der Bass-Parthieen zu verschieden ist. Namentlich werden die französischen Bass-Parthieen so hoch gesetzt, dass, wenn nicht zuweilen ein Osmin, ein Sarastro, ein Axur, ein Herzog in der Camilla oder sonst ein Original-Bass dazwischen käme, der gute Bassist seine Tiefe zu verlieren riskiren würde. — In mehrstimmigen Gesängen, vorzüglich in Männer-Quartetts, ist der höhere Bass der erste, und der tiefere der zweite.

Bariton, liegt zwischen Tenor und Bass, und spielt in der Oper eine wichtige Rolle.

Vorzügliche Bariton - Parthieen sind: Don Juan, die Figaro's,\*) Caliph von Bagdad.

Der ächte deutsche Bariton zeichnet sich durch Fülle und sonore Tiese (wenigtens das grosse A) vor dem französischen aus.

(Die Bariton's werden auch zu den 2<sup>ten</sup> Büssen gezählt.)

<sup>\*)</sup> Mozarts Figaro wird eigentlich mit Unrecht zu den Bariton-Parthieen gezählt, da er in der Original-Partitur tiefer als der Graf liegt Warum Mozart überhaupt den electrischen Figaro sich im schwerfälligen Bassregister bewegen lässt, bleibt ein Räthsel. Gewöhnlich werden aus dem Grunde dieses fühlbaren Missstandes die Stimmlagen des Figaro und Grafen mit einander vertauscht.

Vorzüglich unterscheidet sich der Bassist von dem Baritonist durch die eigene Persönlichkeit; denn obgleich z. B. Don Juan, Figaro und andere beweglichere Bariton-Parthieen tiefer liegen, als, (wie gesagt,) die meisten neueren ersten Bass-Parthieen, so werden sie doch fast nie vom ersten Bassisten gewählt.

Barophonus, tief-grobstimmiger, ist jeder mit einer tiefen oder groben Stimme Begabter.

Obgleich der Charakter so vieler verschiedenen Tonregister eben so wenig bestimmt werden kann, als die Grenze ihres Umfanges, so habe ich wenigstens versucht, eine Reihenfolge vom Diskant bis zum Bass hinab tabellarisch zu ordnen.

Diskant,\*) hohe Weiberstimme,
(Dessus) der eigentliche Sopran:



<sup>\*)</sup> Der wohl bis jetzt gehörte höchste Ton einer Discant-

stimme, ist das viergestrichene C., welches die

Mezzo Soprano,\*) Mittel-Sopran, (Bas dessus.)

Alto, tiefe Weiberstimme, (haute-contre) auch von Knaben gesungen:



Contralto, die möglichst tiefe Weiberstimme.

Tenor, die höhere Männerstimme, (Taille oder Haute-Taille.)



Mezzo Tenore der tiefere Tenor.

Baritono, der höhere Bass.
(Basse-Taille oder Concordant.)

\*) Liegt zwischen Sopran und Alt, und sein Umfang ist ungefähr Daher giebt es wohl keine eigentlichen mezzo Sopran-Parthieen, oder man zählte solche dazu, die sich innerhalb dieses Umfanges bewegen. Der M. S. muss durch den eigenthümlichen Character seines vollen Tons, durch Bravour und Kraft für den Mangel an Umfang entschädigen. Mezza Sopranistinnen in diesem Sinne sind die Damen: Schechner, Heinefetter. — Sängerinnen, die ihre Höhe verloren haben, zählen sich mit Unrecht zu den Mezza Sopranistinnen.

4

Bari-Bass, der tiefere Bariton.

Basso,\*) die tiefere Männerstimme,

(Basse-contre.)



Falset Fistel | Kopfstimme, wird durch die Stirn- und Fistel | Kopfstimme, wird durch die Stirn- und Nasenhöhlen gebildet. Sie ist das Hülfsmittel hoch zu singen, wenn die Bruststimme nicht mehr ausreicht. Daher das Wort fistuliren. Der methodische deutsche Sänger verwirft sie meistens. Der Italiener bedient sich ihrer oft, der Franzose öfter. Die Bruststimme mit der Fistel zu verbinden, erfordert ein eignes Studium.

Guttural-Ton ist ein schlecht und unsicher angegebener, der halb in der Kehle stecken bleibt. Ein wilder Ton.

Nasal-Ton durch die Fistel, und allzusehr durch die Nasenhöhlen erzeugt.

Mutation, Verwandlung der Stimme; z. B. bei der persönlichen Entwicklung, besonders bei Jünglingen bemerkbar, die ins männliche Alter treten.

<sup>\*)</sup> Man nimmt das C. unter dem Bass-Liniensystem:

ches man in dieser Beziehung das Contra-C. nennt, obgleich die grosse Octave damit beginnt.

Die Griechen verstanden unter Mutation ungefähr das, was wir Modulation nennen.

Register, natürlicher Uebergang der verschiedenen Stimmen, auch wenn die Mutation einen entschiedenen Charakter des Tons angenommen hat. Einheit des Registers ist eine Hauptbedingung beim Gesange; daher eine Stimme mit verschiedenen Registern von keiner Schule zeugt. Ursprünglich sind Register die Züge an einer Orgel, um dadurch die Verschiedenheit des Tons hervorzubringen.

»Ein Componist, der alle Register zieht, « ist eine Metapher, und bedeutet so viel als, er wende alle Mittel an, grosse Effecte zu erzeugen.

Colorirter Gesang ist der, welcher

Coloratur
Bravour oder | schnell kollernde Läufe, in sich fasst.

Passage ist jeder in mässiger Eile dahin gleitende, musikalische Gang, und wird daher fälschlich mit Bravour verwechselt.

Seriöser Gesang, ist der getragene, ernste.

Syllabischer Gesang, wo auf jede Sylbe eine Note kommt; siehe Aria parlante Rubr. 6. Zu ihm gehört das Recitando Rubr. 6.

Melismatischer Gesang, (Schleifgesang) wo mehrere Noten auf eine Sylbe kommen; auch verzierter Gesang.

Mensural-Gesang. Ehemals unterschied man diesen von dem Choral dadurch, dass derselbe strenge im Takte vorgetragen wurde. Jetzt ist diese Benennung gleichbedeutend mit:

figural- oder

figurirter Gesang, (siehe Figur, dieselbe Rubr. 5 \$. 1. pag. 71.)

Portamento, Tragen des Tones, oft so bezeichnet:

oder 
Die erste und wichtigste Aufgabe
des Sängers geschieht durch richtigen Ansatz, d. h.
durch leises, sicheres Angeben, allmähliges Zunehmen und
Abschwellen des Tons, welches gleichbedeutend ist mit:

messa di voce, oder appoggiato.

Intonation, Betonung.

intoniren, betonen.

distoniren das zweite zu tief.

Respiration, das Athemholen.

aspiriren, einathmen.

exspiriren, ausathmen.

fiorito, siehe Rubr. 4 S. 5. pag. 37.

Appoggiaturen
Fermate
Cadenza
allentamento:

siehe diese Rub. weiter vorne pag. 72 u. 73.

a- b- c- diren clavisiren syllabisiren

bedeutet, die Namen der Noten

absingen. Meistens nur für Anfänger anwendbar, um die Noten leichter treffen zu lernen.

solfeggiren solmisiren steht höher, und bedeutet, nebst dem

Treffen der Töne, die Regeln des Gesanges anwenden lernen. Die Methode nach den Aretini'schen Sylben zu solfeggiren (siehe Solfeggio Rubr. 6.) nenut man

Solmisation.

Vocalisiren, heisst man mehrere Noten auf einen untergelegten Vocal singen; und richtig vocalisiren, die Vocale im Text deutlich betonen.

Der Chor, (von Coro, die Schaar, die Menge,) bedeutet die Versammlung von Sängern, die in Soprani, Alti, Tenori und Bassi getheilt, ein Haupterforderniss zur grossen Oper ist.

Man verwechsle hier den Artikel nicht; denn das Chor bezeichnet den Ort in der Kirche, worauf die Orgel angebracht ist, und wo gewöhnlich der Sänger-Chor steht.

Choragos, Vorsänger, auch Choranführer.

Choralist, Chorsänger, auch Singschüler.

Text sind die Worte, welche componirt werden.
Text nennt man auch das Buch einer Oper.

Dass der musikalische Sinn und Ausdruck mit dem poetischen Hand in Hand gehe, ist das erste Erforderniss der Gesang-Composition. Aber wenn der Componist durch seine Musik Gefühle ausdrückt, wovon der Text nichts weiss, oder den Accent beider verwechselt, so sind das nur Sünden, welche Gewohnheit bei uns einheimisch gemacht hat. Von Verstössen gegen den Geist des Textes haben wir, trotz dem Adel der Melodieen, sogar classische Beyspiele. Von Verstössen gegen die Declamation wimmelt es in zwei Drittheilen

unserer Gesang - Compositionen. In vielen deutschen Original-Opern herrschen sie, und in den französischen scheinen sie bedingt zu seyn. Von den Verunstaltungen heutiger Opern-Uebersetzungen, die mit der unbegreiflichsten Indolenz aufgenommen sind, schweige ich, um nicht Folianten auszufüllen. Nur eines von den tausend Beyspielen kann ich mich zu geben nicht enthalten.

Barcarole aus: "die Stumme von Portici", letzter Act.



Dazu kommt noch die Sucht, solche Uebersetzungen in sublime Reime bringen zu wollen, wobei kräftige Kürze, Natur und Wahrheit ganz verloren gehen müssen, und es kaum möglich ist, den Geist und die Accente der Musik richtig durch den Text wiederzugeben.

Man sollte solchen Uebersetzern den Text lesen!

Nach dem Vorberichte des André'schen Lehrbuchs wird sich der fünfte Band ausschliesslich mit der Lehre der Sing-Composition beschäftigen, und hier gezeigt werden, in welcher Verbindung Musik und Sprache zu einander stehen. Da sich die André'schen Gesang-Compositionen, in der Behandlung des Text-Verhältnisses zur Musik, besonders auszeichnen, so dürfte hier etwas Wesentliches zu erwarten seyn.

Etwas über ältere und neuere Tasten - Instrumente und Verschiedenheit der Pedale. Ueber den Streicher'schen Patentslügel. Kurze Andeutungen über die Benennungen: Clavier-Gamba, Instrumento campanello, Positiv, Portativ, Regal, Harmonika, Spassapensiére, Aeoline, Aeolodicon etc.

Monochord, (siehe Rubr. 5. §. 1. pag. 82.)

Clavichord, ein Clavier aus älterer Zeit, worin, statt der mit Leder bezogenen Hämmer, kleine Stückchen Blech an die zwei Saiten schlugen.

Manichord
Cembalo
Clavicémbalo

die veralteten Benennungen des gewöhnlichen Claviers.

Claves
Tangenten die Tasten.

Claviatur das Griffbrett.

Spinett, ein kleines einchöriges Clavier, wo jeder Hammer nur auf eine Saite schlägt.

Piano-forté
Forté-piano
Piano
Piano

Piano

Piano

Clavier grösserer Gattung mit
Pedalen.

Flügel, ein Forté-piano in verlängerter oder geschweifter Form.

Clavicytherium ein Flügel, dessen Körper auf-Giraffe recht steht. Der Flügel,

das Piano-forté in Tafelform, und

das Giraffe-Piano-forté sind Tonwerkzeuge mit ihren Hauptbestandtheilen: einem mittelst Stahl- und Messing-Saiten bezogenen Resonnanzboden und der Claviatur mit ihrem Hämmerwerk.

Auf allen wird der Ton durch den Tastenanschlag hervorgebracht, indem der Anschlag den Hammer gegen die Saiten schnellt und in demselben Augenblick den Dämpfer davon abhebt, damit sie erklingen können. Der Flügel hat diejenige lange und spitz zulaufende Form, welche schon die natürlich progressive Mensur der Saiten anzeigt. Die bei dem Piano - forté in Tafelform verschrobene Claviatur und der ebenfalls durch diese Form beträchtlich verkürzte Saitenbezug lassen daher nie den schönen kräftigen Ton eines Flügels zu.

Am auffallendsten zeigt sich dieser Mangel im Bass, wo die tiefsten Töne, der meistens übersponnenen Saiten wegen, sehr dumpf klingen.

Das Giraffe-Piano-forté ist ein aufrecht stehend gebauter Flügel, der durch die ihm gegebene geschweiste Form einer Giraffe entfernt ähnlich sehen soll, und daher diesen Namen führt. Von diesem Instrumente hegt man allgemein den Glauben, es sey ohne dauernde Stimmung, welche indess gut gebaute Giraffen vollkommen halten, und nur zur Winterzeit, wenn sie in niedrigen Zimmern stehen, mögte die obere wärmere Temperatur eine nachtheilige Wirkung auf die Saiten äussern.

Jeu d'anges, ein Flügel-Pianoforté, versehen mit einer zweiten, höher liegenden Besaitung, welche mittelst lederner Zungen, nach Art der Kielflügel, gespielt werden kann, und zwar entweder allein, oder in Verbindung mit dem Pianoforté. Eine eigne Vorrichtung lässt den 'Ton nach Willkühr stärker oder schwächer angeben und bis zum letzten Hauche ersterben. Stein in Augsburg hat diese Instrumente in grosser Vollkommenheit versertigt, dieselben sind dann später von And. Streicher in Wien noch weiter verbessert worden.

Patent-Flügel. In neuerer Zeit hat die Aufmunterung der Industrie durch Ertheilung ausschliessender Privilegien auch auf die Verbesserungen der Pianoforté sehr vortheilhaft eingewirkt. Weder in London, Paris. noch in Wien, dieser Hochschule des Instrumentenbaues, liess man es an Versuchen fehlen. Obschon sie die Verbesserungen der Pianoforté im Allgemeinen zur Folge hatten, so waren die Ergebnisse im Einzelnen doch zu unbedeutend, um sie hier alle anzuführen. Eine besondere Erwähnung verdienen indessen die Patent - Flügel des Herrn Streicher in Wien, welche durch ihre sinnreiche Construction zeigen, wie sehr es deren Verfertiger gelungen ist, durch wesentliche Erfindungen und Verbesserungen, sich als wahren Künstler in seinem Fache zu bewähren. Der Patent-Flügel mit Hammerschlag von oben wurde 1823 von J. B. Streicher in Wien erfunden, und unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Flügel-Pianoforté vorzüglich durch die über den Saiten liegende Mechanik. Der Resonnanzboden ruht an diesen Instrumenten rings herum, selbst bis an den Stimmstock hinauf, und die

Verbauung des Kastens gewinnt so viel an Solidität, dass derselbe äusserst leicht und compendiös seyn kann. An den Patent - Flügeln war es, wo Herr Streicher zuerst die Weglassung des untern Bodens allgemein einführte, eine Verbesserung, welche auch häufig von andern Instrumentmachern nachgeahmt wird. Den sichersten Beweis aber, wie viel die erwähnte Bauart, die Absonderung des Hammers von der Taste, und hauptsächlich der Hammerschlag von oben gegen den Steg, auf den Ton einwirken, liefert der klingende, von allem Pochen freie Ton des Diskantes bis in die höchsten Chorden, und zwar selbst bei Verschiebung der Tastatur auf eine Saite! Gewiss die gefährlichste Probe! Die in der Kürze \*) angeführten Eigenschaften haben auch diesen Instrumenten den entschiedensten Beifall aller wahren Kenner und Musikfreunde erworben, und die Nachahmung der Patent-Flügel in Paris, London, Petersburg, Warschau und beinahe in allen deutschen Städten veranlasst. Für die Oesterreichische Monarchie hält Herr Streicher sein ausschliessliches Privilegium fortwährend in Kraft. Nicht minder trefflich ist die neueste Gattung: Patent-Flügel mit verbesserter Englischer Mechanik, elastischem Hammerstuhle, und beweglichen Fangern. Herr Streicher hat hier die Vorzüge der vorerwähnten Gattung in die Form gewöhnlicher Flügel übergetragen, und durch den höchst gelungenen Erfolg neuerdings bewiesen, wie -ig soin reiches echanferisches Talent um Mittel

verlegen ist, in jeder Form Ausgezeichnetes zu leisten. Beide Gattungen sind unstreitig die schönsten Resultate der immer wachsenden Industrie im Fache des Instrumentenbaues.

An Flügeln und Pianoforté's in Giraffenform (weniger an tafelförmigen Clavieren) giebt es ausser den Mitteln, die zur Hervorbringung des Tons überhaupt nothwendig sind, noch besondere Einrichtungen, die man

Pedale

3üge, oder

Mutationen

dung theils die Dämpfung in Wirksamkeit gesetzt,

theils auch der Ton des Instrumentes verändert und einem andern nachgebildet wird.

Die gebräuchlichsten *Pedale*, die nur allein noch in den grössern *Pianoforté-*Fabriken gemacht werden, sind:

- a) der Forté-Zug, welcher die Dämpfung von den Saiten hebt und alle ungehemmt erschwingen lässt;
- b) der Harfen-Zug, der eine Leiste mit Tuchläppchen zwischen Hämmer und Saiten schiebt, welches einen leisen harfenähnlichen Ton erzeugt;
- c) der Fagott-Zug, auch nur Fagott genannt, ein mit steif gemachtem Taffent überzogenes Holz, der in

d) der Piano-Zug, der Einsaiter oder die Verschiebung genannt, verschiebt bei gewöhnlichen Flügeln die ganze Claviatur, so dass alle Hämmer nur auf eine Saite anschlagen. An den Patent-Flügeln von Streicher finden sich für Piano zwei Verschiebungen, nämlich für eine und für zwei Saiten,

Dämpfung ist bei allen Pianoforté's neuerer Art die mechanische Einrichtung zur Verhinderung des Nachklanges bei Aufhebung der Finger von den Tasten.

Dämpfer, früher auch Docken, Springer genannt, sind an der Dämpfung die 4 kleinen beweglichen, theils mit Leder, oder mit einem Wollen- oder Seiden-Zeug überzogenen Theile, welche sich beim Tastenanschlag von den Saiten abheben, solche erklingen lassen, und beim Auslassen der Claves auf die Saiten wieder herabfallen, und sie daher in ihren Schwingungen unterbrechen, sie also dämpfen. Welche Hauptsache eine gute Dämpfung bei einem Pianoforté sey, ist allbekannt. Das Beste hierin hat wohl auch Streicher geleistet, der unermüdlich in Vervollkommnung der Instrumente, eine liegende Dämpfung construirte, welche nicht das geringste Geräusch macht, und nie stocken kann. Bei den Streicher'schen Instrumenten wurde auch zuerst das Wollengewebe in Anwendung gebracht, dessen Güte, durch die nun fast allgemeine Nachahmung, die besste Bestätigung erhält.

Weitere Benennungen und Zeichen der Dämpfer und Pedale sind:

C. Jini Dineston (Cominhamonana) Man an

Pedale. Das Pedal, (Fussgestell,) ursprünglich eine zweite Claviatur unter dem Griffbrett der Orgel, welche mit den Füssen getreten, die tieferen Octaven angiebt, folglich die Grundbässe verstärkt. Auch sind die Pedale, wie schon angedeutet, unter dem Fortépiano oder dem Flügel angebrachte Tritte, um die verschiedenen Züge in Wirksamkeit zu setzen. Es giebt unter vielen Flügeln deren sechse. Das grosse Pedal ist gleichbedeutend mit dem Forté - Zuge. Ebenso die blose Bezeichnung Col Pedale, oder schlechtweg: Pedal, wogegen man zum Fallenlassen desselben das Zeichen — gebraucht. Oft aber bezeichnet, diesem ganz entgegengesetzt, dasselbe Zeichen — den Fortézug, und ein \* dient zum Wiederfallenlassen desselben.

Si levano i Sordini, man hebe die Dämpfer auf, ist ebenfalls gleichbedeutend mit dem Forté-Zug.

Sordo, gedämpft, mit Lauten-Zug.

Lautenzuq, oder

Jeu de Buffles, Büffellederspiel, ist gleichbedeutend mit Harfenzug. Eben so wird dies Pedal, besonders auf ältern Clavieren, (wo man von der Verschiebung der Claviatur noch nichts wusste,) für den Piano-Zug genommen. Um ein gesäuselartiges pp. zu erregen, dient oft ein zweiter Lautenzug, durch welchen die mehr vorgeschobenen Tuchstreifchen von den Hämmern unmittelbar berührt werden.

Senza Sordini, ohne Dämpfer, ist gleichbedeutend mit col Pedale; und

con Sordini, mit Dämpfer, mit Sordo. - Beethoven braucht beides in seinem Opus 27:

Sonata quasi una Fantasia.

### Harmonica - Zug ist gleichbedeutend mit

Piano-Zug, der, wie gesagt, die Claviatur verschiebt, so dass die Hämmer auf eine oder auf zwei Saiten anschlagen. Die Bezeichnungen:

ad una corde, auf einer Saite, verlangt das Erstere; a due corde, auf zwei Saiten, verlangt das Letztere; a tre, auf drei, oder

a tutte corde, auf allen Saiten, dass die Glaviatur in ihre gewöhnliche Lage gerückt werde.

Jeu celeste, himmlisches Spiel, oder

Jeu d'anges, Spiel der Engel. Dieser Zug soll die Wirkung des leider nun ganz verloren gegangenen Jeu d'anges (vergl. pag. 110.) möglichst wieder ins Leben rusen, welches durch den gleichzeitigen Gebrauch des Forté- und Harfen-Zuges und durch ein äusserst delikates Spiel bewerkstelligt wird. Componisten und Clavierspieler bringen es daher zu Notturnen und sonstigen elegischen Tonstücken zweckmässig an.

#### Janitscharen, oder sogenannte

Türkische Musik, wird oft auch durch einen Zug hervorgebracht; dieser aber ist eine zwecklose, der Stimmung und dem Mechanismus nachtheilige Spielerei, und gottlob nun ziemlich abgekommen.

Dass die Anwendung aller dieser *Pedale* von vielen Clavierspielern missbraucht wird, ist nur allzu wahr. Freilich müssen sie als Hülfstruppen dienen, wenn das eigene Gefühlsregiment zu schwach ist. Namentlich ist der *Forté-Zug* der frequenteste von allen. Es lassen sich damit allerdings die vielseitigen Sünden gegen die

Praecision verdecken: darum sollte man es eigentlicher das Sündenregister nennen.

Als man einstens Clementi fragte, warum er keine Pedale brauche? antwortete er, indem er auf seine Finger blickte: « Voici mes Pedales! » Uebrigens ist gegen den vernünftigen Gebrauch der Pedale nicht zu streiten.

Clavier - Gamba, Geigen - Clavier, welches vermittelst darunter angebrachter Stäbchen, durch Niederdrücken der Tangenten geigenartige Töne hervorbringt. Es ist eine Erfindung des Hans Hayde aus dem 16<sup>ten</sup> Jahrhundert, die neuerdings durch Herrn Reichstein in Wien vervollkommuet worden ist.

Instrumento campanello, Glockenspiel, z. B. in der Zauberflöte.

Positiv
Portativ
Regal
kleine, oder sogenannte Hausorgel.

Harmonika, eine Erfindung des Doktor Franklin. Ihre Töne werden durch die Friktion nasser Finger über gläsernen Glocken oder Cylindern hervorgebracht. Neuerdings geschieht diese Friktion ebenfalls durch eine Clayiatur.

Spassa pensiero, Mundharmonika, ist der veredelte Ausdruck für die bekannte Maultrommel.

Acoline ist die bekannte Windharfe, deren auf ein Brett gleichmässig aufgezogene Saiten durch den Luftzug schwingen, und ein angenehm harmonisches Gesäusel verursachen.

Aeolodikon, Panmelodikon, Anemochord, Melodion und viele andere Instrumente, deren Töne durch Niederdrücken von Tangenten effectuirt werden, sind meistens durch die Eigenschaften obiger Instrumente veranlasst, nur mehr oder weniger auffallende Abweichungen davon. Sie wirken durch die Eigenthümlichkeit beabsichtigter Tonmischungen auf den Zuhörer, sind aber, trotz der vielseitigen Bemühungen und dargebrachten Opfer ihrer Erfinder, bis jetzt nur ephemerische Erscheinungen geblieben.

## Rubrik VI.

# Erklärung verschiedener Constücke in ebenfalls analoger Folge.

Decamerone, (ursprünglich der Titel der Novellen des Boccaccio,) wird auch als Titel einer Sammlung verschiedener Musikstücke gebraucht. Ebenso die Namen:

Anthologie, Blumenlese.

Manuel, Handbuch.

Apollo, Gott der schönen Kunste, oder

Arion
Orpheus

Welche bei den Griechen als Meister der Töne verehrt wurden.

Suiten, eine Sammlung kleiner Instrumentalstücke. Berühmt sind die Seb. Bach'schen, unter dem Titel: » Grandes Suites, dites Suites Angloises pour le Clavecin « und enthalten meistens Präludien, Allemanden, Sarabanden, Gavotten und Giguen.

Opus, das Werk.

Opusculum, kleines Werk; Werkchen.

1

Opus posthumum, hinterlassenes Werk. Erst nach dem Tode des Autors herausgegeben.

Oeuvre posthume, (ist dasselbe.)

Opera, die Werke.

Opera, die Oper; (Singspiel im Allgemeinen.) Ein Schauspiel in Versen mit Gesang und Tanz. Das Vaterland der Oper ist Italien, indem man dort (Florenz im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts) den ersten Versuch machte, die alte griechische Tragödie wiederherzustellen, und um diese Absicht möglichst zu erreichen, Gedichte unter einfacher Begleitung eines Saiteninstrumentes herzusagen. Diesen Versuchen soll die Oper ihre Entstehung verdanken. So entstand das erste Schäferspiel: Daphne von Rinuccini gedichtet, und von Peri Musik gesetzt.

Die frühere Opern-Form war von der jetzigen sehr veschieden. In der Opera buffa wurde gar nicht gesprochen, also der Dialog recitativisch behandelt. Die Opera seria hatte gewöhnlich kein final. In der Operette wurde (noch in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts) ebenfalls nicht gesprochen, und war von einem durchaus ernsthaften Charakter.

Die komishe Operette war eine Nachahmung des französischen Lustspiels, mit Liedern und zuweilen Chören verslochten. Obgleich man der heutigen Oper bestimmtere Formen giebt, so spielen doch so viele derselben wieder in andere über, dass es fruchtlose Bemühung seyn würde, die unterscheidende Linie davon genau bezeichnen, und jede Oper in eine ihrem herrschenden Geiste angemessene Klasse bringen zu wollen. Das mögen auch die Directionen fühlen, indem

man so oft den schmucklosen Namen «Oper» auf unsern Komödienzetteln findet. Auch J. B. Rousseau (Kunststudien, Ed. 1832.) nennt, wohl aus dem Grunde desselben Zweifels, die darin angedeuteten schlechtweg: Opern.

Wäre es übrigens dem einen oder andern Leser dieses Artikels besonders um nähere Andeutungen zu thun, so habe ich dieselben, so viel als möglich, in einigen Beispielen zu geben gesucht:

Opera seria, die ernste Oper: Titus, (Mozart)
Camilla, (Paer) Fidelio, (Beethoven.)

Opera tragica, die tragische Oper: Idomeneo, (Mozart) Otello, (Rossini) Medea, (Cherubini.)

Opera eroica, die heroische Oper: Achilles (Paer) «Kaiser Hadrian,» (Weigel), Cortez, (Spontini.)

Opera buffa, die komische Oper: Figaro, (Rossini) « Doctor und Apotheker», (Dittersdorf) « die wandernden Komödianten», (Fioravanti.)

Opera burlesca, die drollige, possierliche Oper: «Ritter Tulipan», (Paisiello) «Sonntagskind, und Schwestern von Prag», (Wenzel Müller.)

Operalyrica, die lyrische Oper: «Schweizerfamilie», (Weigl) «Joseph in Aegypten,» (Mehul,) Uthal. (Eine kleine Oper von Mehul, worin derselbe zur besondern Charakterzeichnung statt der Geigen, blos Altviolen geschrieben.)

Opera romantica, romantische Oper: Don Juan, (Mozart) Faust, (Spohr) Eurianthe, (Weber.)

Volks-Opern sind solche, deren Handlungen auf bekannten Sagen beruhen, und deren Melodieen aber zugleich fasslich, dem Ohre zugänglich sind, und dem Gedächtnisse eingeprägt bleiben. Einfachheit ist ihr Hauptprincip. Aus diesem Grunde verdienen am meisten die alten Zauber-Opern, namentlich: «Donauweibchen,» «Teufelsmühle,» «Teufelsstein,» «Zauberzither,» «Spiegel von Arcadien,» den Namen Volks-Opern; denn in ihnen vereinigen sich diese ausgesprochenen Bedingungen.

So sind auch «Wranizki's Oberon,» und Gretry's «Zemire und Azor» gewiss volksthümlicher als Webers und Spohrs.

Conversations - Opern sind solche, wobei Musik die in der Conversation gewöhnlichen Begriffe und Gefühle ausdrückt. Ihre Handlung ist gewöhnlich launigen Inhalts, und der musikalische Styl leidenschaftslos, einfach und fliessend. Diese schwierige Aufgabe hat Mozart so musterhaft in Figaro, und Cosi fan tutte gelöst. Verdiente je ein drittes Beispiel daneben angeführt zu werden, so wäre es wohl matrimonio segréto, (heimliche Ehe) von Cimarosa.

Operette, Operchen, eine Oper von einem Act. Die meisten Original-Operetten stammen aus dem Französischen. Doch zeichnen sich auch mehrere Deutsche darunter aus. Namentlich: «der Schauspieldirektor» (Mozart): « die Ochoon 35 auch (Original-Melodieen von

dem Französischen entnommenen, sind bekannt: «Caliph,» (Bojeldieu.) «Les deux Savoyards,» (Gaveaux.) «Conzert am Hofe,» (Auber) etc.

Musikalisches Quodlibet, ein Singspiel, dessen einzelne Gesänge in Bezug auf die Handlung aus bekannten Opern genommen sind: «Kapellmeitser von Venedig»; «Pumpernickel; « « die Trillinge. »

Pasticcio, Pastete. Bei den Italiänern gleichbedeutend mit Quodlibet und Potpourri.

Vaudeville, Liederspiel. Fanchon, (Himmel.) — Hier wüsste ich kein zweites würdiges Beispiel.

Melodrama Melodieenspiel. Ein Drama mit Musik, d. h. ein Schauspiel, worin die Hauptmomente der handelnden Personen durch Musik ausgedrückt werden. Mozart nennt es in seinen Briefen eine declamirte Oper. Z. B.: Pygmalion, Medea, Ariadne auf Naxos, (Benda) Saul, Moses, »Waise und Mörder,» (Seyfried.)

Auch giebt es einzelne, in Opern melodramatisch behandelte Nummern, die man ebenfalls Melodramen nennt.

Monodrama Einzelspiel.

Duodrama Zweispiel. Sind auch Melodramen, nur dass in dem ersteren eine, in dem letzteren, zwei handelnde Hauptpersonen erscheinen.

Serenata } nannte man früher eine Gattung Cantate, der ein dramatisches Sujet zu Grunde lag. Sie hatte Aehnlichkeit mit dem Oratorium. Mozart schrieh

4

zu Mailand eine solche Serenade: Ascanio in Alba, zur Vermählung des Erzherzogs Ferdinand, 1771. Ebenfalls: Il sogno di Scipione, zur Wahl des neuen Erzbischofs von Salzburg, und eine dritte: Il Re pastore, welche letzte man für eines seiner vorzüglichsten ältern Werke hält. - Unter dem Titel Serenade hat F. Spindler, Vater des gefeierten Dichters gleichen Namens, und zu seiner Zeit Kapellmeister am Münster zu Strassburg, eine höchst originelle Composition für fünf Singstimmen: (Sopran, zwei Tenor und zwei Bass) bei J. André herausgegeben, wobei die genannten Stimmen. abwechselnd die Textworte vortragen, und sich zugleich als Instrumente accompagniren, hierbei aber stets dem Charakter der Singstimme entsprechend gesetzt sind.\*) Diese Composition aber neigt sich zu unserer jetzigen Serenade, unter der man ein mehrstimmiges Tonstück von gefälligem Charakter versteht, und die oft mit

<sup>\*)</sup> Ausser dieser Serenade sind noch folgende Gesangwerke F. Spindlers bei J. André herausgekommen: Notturno für vier Singstimmen (1 Tenor und 3 Bässe,) ebenfalls in der Manier obiger Serenade; ferner 2 Gesellschafts-Lieder für 2 Tenor und 1 Bass; Bürgers "Bruder Graurock und die Pilgerin" mit abwechselnden Solo- und Chorsätzen; Robert und Klärchen für eine Singstimme mit Quartett-Begleitung, und endlich die Orakelglocke, ebenfalls nur für eine Singstimme. Sämmtlichen Compositionen ist zugleich eine leichte Clavier-Begleitung, und letzterer Ballade noch eine Guitarren-Begleitung beigefügt. Da nun ausser diesem letzteren Werke, die Orakelglocke, die übrigen Spindler'schen Compositionen nur wenig bekannt geworden sind, sie sämmtlich aber das Gepräge ächter Originalität tragen, so wird mir das musikalische Publikum für diese Erwähnung Dank wissen.

Ständchen, (Nachtmusik) gleichbedeutend geworden. In diesem Sinne ist Beethovens Op. 9 ein schönes Muster.

Anmerkung: Viele der neueren Opern, worin sich oft alle Prinzipien der obengenannten vereinigen, sollten füglich eine 16te Klasse bilden, und Opera mixta, die gemischte Oper, genannt werden.

Voltaire äussert sich über die Oper irgendwo ungefähr folgendermassen:

»Ich würde vielleicht die Oper mehr lieben, wenn man das Geheimniss nicht gefunden hätte, ein Ungeheuer daraus zu machen, das mich empört. Mag, wer da will, ein schlechtes Trauerspiel in Musik gesetzt, besuchen, worin die Scenen nur zusammengeslickt sind, um zur Unzeit zwei oder drei alberne Gesänge herbeizusühren, die Kehlenfertigkeit einer Schauspielerin geltend zu machen. Mag, wer da will oder kann, vor Freude ausser sich seyn, wenn er die Rolle eines Caesar oder Cato, der mit tölpelhastem Anstande auf den Brettern spazieren geht, von einer Kastratenstimme hertrillern hört. Was mich anbelangt, so habe ich schon lange diesem ungereimten Zeuge entsagt, welches halb Europa mit einer Art Raserei bewundert, und die Monarchen so theuer bezahlen.

Recitativo, des Gesanges.
Recitativo des Gesanges.
Der Gesang, wobei das Wort herrscht; wo die Prosanach den Regeln des Redevortrags, ohne Berücksichtigung des Takts gesungen wird.

Das Recitativ verdanken wir ursprünglich den Italiänern; obgleich wir ebenfalls gute deutsche und französische Muster besitzen; z. B.: Mozart, Salieri, Gluck, Graun (Tod Jesu.) Namentliche Beispiele davon sind: das grosse Recitativ, welches der Aria der Donna Anna vorgeht, D Dur (Don Juan 1. Act.); ebenfalls der Anfang des ersten finales (Zauberflöte.)

Recitando, rezitirend, wird gewöhnlich als Zwischensatz oder Einschaltung für ein kleines Recitativ gesagt.

Lied ist ein Gesang von mehreren Strophen, (worin die Empfindung eigentlich nicht wechseln sollte.) auf dieselbe Melodie. Es giebt wenig Componisten, die sich nicht in der Lieder - Composition gerne versucht, und gefallen hätten, namentlich: C. M. v. Weber.

Die Lieder-Composition ist wohl die Vorschule der Gesang-Composition im Allgemeinen zu nennen. A. André schrieb mehrere Hefte Lieder, welche als Muster aufgestellt zu werden verdienen. Er nennt sie «Lieder und Gesänge.»

Gesang, ist also in dieser Beziehung mehr ein durchcomponirtes Lied.

Stanza Vers

747:

Stanza
Stanza
nennt man jede Abtheilung eines in
Strophe
Musik gesetzten Gedichts.

Scolien Vinetten Trinklieder.

von Cantare oder Canconare, singen

Canzone, ist die Gemeinbenennung für Lied, Gesang etc. Canzonina Liedchen. Canzonetta Cantiléna

Cantate, ist ein Wechselgesang mit Recitativ\*) und Chören, bei irgend einer feierlichen Gelegenheit. Es giebt weltliche und geistliche Cantaten. Mozart namentlich schrieb

mehrere vortreffliche: Cantilenaccia, (Siehe Gassenhauer.)

Vaudeville, ist ursprünglich eine Gattung französischer, leichter Lieder, eine Art Volkslied, heitern, oft satyrischen Inhalts, und aus mehreren Strophen bestehend. Es schildert, (wenn es satyrisch ist,) entweder irgend eine lächerliche Sitte oder Thorheit des Zeitalters, oder eine komische Begebenheit des Tages. Seine Melodie muss gefällig und leicht seyn; und der Hauptgedanke darin sich am Schlusse jeder Strophe wiederholen. Man verwechsle es nicht mit:

Gassenhauer, welchen Namen man einem gemeinen und pöbelhaften Liede giebt. In einem andern Sinne führen diesen Namen aber auch mitunter die edelsten Melodieen, die erst im Munde des Volks ihre Popularität erhalten haben; z. B.: die Gesänge der ältern Zauber- und Buffa - Opern, die man lange Zeiten auf allen Gassen herunterorgelte.

ist eine kleine romantische, in Musik Romanze gesetzte Erzählung, also: ein Lied von mehreren Strophen,

<sup>\*)</sup> Doch sind Recitative nicht wesentlich nothwendig dabei-

wobei die Empfindungen wechseln. Sie stammt ursprünglich aus Spanien. Minnesünger und Troubadours haben sie auch in Deutschland und Frankreich einheimisch gemacht. Sie wurde zur Zither, später zur Harfe gesungen. Berühmt sind die Romanzen des Pedrillo (Entführung,) und des Biscroma (Axur.)

Da ihre meist zarte Weise sehr beliebt ist, so wird sie auch auf *Instrumental - Musik* übergetragen, namentlich für das Clavier.

Barcarole, Gondellied, nennt man den Gesang der neapolitanischen Gondoliere. Es gleicht der Romanze, ist äusserst zurt gehalten, und geht meistens aus einer Moll-Tonart. Die Barcarole im 3. Act des Otello verdient ein Muster genannt zu werden.

Ballata dursprünglich Tanzlied, oder Singtanz, da man in Italien (zwölftes Jahrhundert) beim Absingen desselben zu tanzen pflegte.

Jetzt versteht man unter Ballade eine Romanze im grössern Styl, worin alle Strophen durchcomponirt werden, und deren Inhalt immer etwas Abenteuerliches hat. Schillers und Bürgers Balladen, von Zumsteeg componirt, (zur Zeit ihrer Entstehung so hoch gefeiert,) sind jetzt verschollen. — Eine der ältesten (ersten) deutschen Balladen ist Bürgers Lenore mit Musik von J. André, (Vater des jetzt lebenden A. André) in den siebenziger Jahren erschienen.

Aria
Arie

Arie

(die Weise, der Gesang,) ist eigentlich
jedes gesungene Tonstück; doch bewegt sie sich seit
der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in be-

stimmterer Form, und unterscheidet sich von allen übrigen Gesängen hauptsächlich durch den Wechsel grossartiger Gefühle. Besonders geben Mozart's Opern herrliche Muster davon. Die Arien neuerer Opern sind öfter in der Form, als im Geiste grossartig, indem sie in der Mischung von Recitativen, von Leid und Freude, Verzweiflung und häufiger Abwechslung der Tempi, grelle Gegensätze darbieten, und nicht enden können. Freilich findet der Sänger dabei seine Rechnung.

Aria parlante, (oder syllabischer Genre) ist, worin, wie beim Recitatio, das Wort herrscht, allein mit dem Unterschiede besonderer Beobachtung des Taktes-Die komische und die Conversations - Oper sind ihr Bereich. Sie wird gewöhnlich vom Buffon vorgetragen, und erfordert, da meistens auf jede kleine Note eine Sylbe kommt, grosse Volubilität; z. B. in Mozart's Figaro, Aria des Bartolo (1. Act,) die des Figaro (2. Act) etc.

Ariette, ist eine heitere Arie im kleineren Massstabe; z. B.: die beiden Arietten der Despina aus Cosi fan tutte, (aus F- und G-Dur.) - Sie ist meistens Eigenthum der Soubrette.

Cavata Cavatina

unterscheidet sich von der Arie durch Einheit des Charakters, besteht Cavatine | meistens aus einem Satz, und Cavaletta, oder Cabaletta ist ein gefälliger, gesangreicher Zwischensatz in einer grössern Aria, (auch im grössern Instrumental - Tonstücke. (Um solcher Cavaletta willen findet man nicht selten das ganze Tonstück schön!)

Preghiera, Gebet; in neuern Opern gebräuchlich geworden, z. B.: Oberon 2. Act, Preghiera des Hüon. Das dreistimmige Gebet in der Schweizerfamilie (F-Dur) und das Chorgebet in der Stummen, Schluss des 3. Acts, (B-Dur.)

Pastorale, Hirtengesang, Schäferlied, ein Lied von ländlichem, idyllischem Charakter. Jetzt meistens auf Instrumental-Stücke übergetragen. Beethoven schrieb eine ganze Pastoral-Sinfonie, und Vogler eine Pastoral-Messe. Ferner sind als Pastoral-Gesänge folgende Muster: Pastorale in Paer's Griselda (2. Act, B-Dur, %) und das in Gaveaux's Nina (F-Dur, %).

Pastorella, ein kleines Pastorale.

Monodie, ein eintöniges Lied.\*)

Polyphonium, ein vielstimmiges Tonstück; z. B.: das Final der grossen Oper.

Antiphonie, Gegen-, Wechselgesang. (Ursprünglich zweier Chöre oder Sänger in der Kirche).

Ballo, der Tanz. Er zerfällt in zwei Theile: nämlich, in Ballet und Gesellschafts-Tanz.

<sup>\*)</sup> Ich selbst schrieb eines, (Op. 24.) worin der Sänger auf abwechselndem Texte und unter passender Modulation der Begleitung nur das eingestrichene G singt. Natürlich ein musikalischer Scherz!

Balletto dem ballare, tanzen. Was eigentlich unter Ballet verstanden wird, ist theatralischer Tanz und gleicht dem Drama in Plan, in Schürzung und Entwicklung des Knotens. Die Handlung wird durch Tanz und Pantomime ausgedrückt, und die Musik dazu erhebt und vermehrt diesen Ausdruck.

Die in dem Ballet vorkommenden Tänze zerfallen wieder in drei Haupt-Genres. Man nennt sie:

- 1) le genre grave, oder grand caractère;
- 2) le genre gracieux, oder demi caractère;
- 3) le genre grotesque.

Der gesellschaftliche Tanz hat den Zweck, den Körper auszubilden, und geselliges Vergnügen zu fördern. Zu diesem gehören:

#### Quadrille, oder

Contredanse française, worin mehrere Personen abwechselnd charakteristische Figuren bilden. Die Quadrille ist in ganz Europa unter die ersten Stände verbreitet, und unstreitig die schönste, eleganteste und anmuthigste Tanzart. Ihr Takt ist % und ½. Es giebt auch eine

Deutsche Quadrille. Diese besteht aus vier Paaren, und aus rasch hinter einander folgenden allegorischen Figuren. Takt und Bewegung sind die des Walzers.

Anglaise, aus England,

Ecossaise, aus Schottland abstammend, sind einander ähnliche gesellschaftliche Tänze. Beide bewegen sich im raschen 2/4 und in mehreren Theilen. Gewöhnlich hat die erstere drei, letztere aber zwei Theile, und ein noch lebendigeres Tempo.

Ecossaise kam zuweilen in ältern Sonaten als Adagio vor; z. B. in den berühmten sechs Sonaten von Pleyel.

Polacea Polonaise Polnischer Nationaltanz, ein Doppeltanz für mehrere Paare im 3/4. Dass ihr Accent auf schlechten Taktgliedern ruht, und ihr Schlüss gewöhnlich auf das dritte Takttheil fällt, ist das wesentliche Stück ihrer originellen Form. Polonaise, als Tonstück, ist oft nur Nachahmung dieser Form, ohne ihren vaterländischen Geist zu besitzen; man sollte sie die deutsche Polonaise nennen.

Hanaka, ein Tanz der Hanaken, (der Bewohner der Gegend Hanna in Mühren) im  $\frac{3}{4}$ , nühert sich hinsichtlich des Accents und der Schlussfülle der Polacca, ist aber merklich lebhafter.

Masurka, auch dein polnischer Tanz zu vier Masure

Paaren in fest markirtem, doch gemässigtem Tempo und 3/4 oder 3/8 Takt. Die Accente ihrer kräftig militärischen Melodie werden durch die Tänzer mit dem Klirren ihrer Sporen angegeben. Der Tanz der Masurka ist Ausdruck roher kriegerischer Hraft.

Valse
Walser
Dreher, aus Sachsen
stammend,
Ländler, a. Oestreich.

Ländler, a. Oestreich, Deutscher, Tedesko bedürfen keiner Definition.
Nur so viel, dass jetzt ihre grösste Epoche gekommen.
Es giebt bald kein Lebensverhältniss mehr, das nicht in Walzer - Form einherschreitet, und alle Schrecknisse schweben auf dem leicht geflügelten Trochäus dahin.

Galopp - VV alzer Galoppade

Hopser, gehören in derselben Beziehung zur heutigen Bildungs-Literatur. Sie sind ebenfalls zu bekannt, um ihre Definition nöthig zu machen.

Anmerkung: Solo-Tänze zu zwei Personen sind mehr oder weniger Empfindungsausdruck des Tänzers gegen seine Dame, und deren Erwiederung, und wie in der Sprache durch das Wort, wie im Gesange durch Töne, so spricht hier dieser Ausdruck durch Füsse und Arme. (Pas und Pantomime.) Solche Zwei-Tünze sind dem Concertante zu vergleichen. Je südlicher die Gegend, desto leidenschaftlicher darin dieser Ausdruck.

Menuetto | Fin Donneltanz. (Zweitanz.) fran-

Menuet ist anmuthig einfach, und in mässiger Bewegung. Ihr Takt 3/4. Sie hat ursprünglich drei Theile, wovon der dritte:

Trio genannt wird. Andere leiten wahrscheinlicher dies Wort von dem zweiten Haupttheile der Menuet ab, der früher dreistimmig und in einer andern Tonart componirt wurde. Statt der Benennung Trio, gebrauchte man aber auch: Menuetto secondo oder alternativo, da der erste und zweite Haupttheil mit einander abwechseln; und aus diesem Grunde wäre es weit analoger, wenn man überhaupt die zweiten Haupttheile unserer Polonaisen, Walzer, Märsche, oder ähnlicher Tonstücke und Tänze statt Trio, ebenfalls Alternativo oder Alternamente benennen würde, da solche von obigen Motiven doch keine Spur mehr haben.

Anmerkung: Nicht minder unrichtig ist die Benennung Menuet selbst, als überschneller Zwischensatz irgend einer Sinfonie, Sonate, eines Quartetts, Concerts u. s. w., da ein solcher mit der ursprünglichen Menuet nichts gemein hat, als den Tripeltakt. Solche Zwischensätze, scharfe Contraste zu den übrigen Sätzen bildend, und sich meistens schnell und scherzend bewegend, benenne man auch nach ihrer Eigenthümlichkeit: Presto, Scherzo.\*)

<sup>\*)</sup> Wollte man sich in spitzfindige Zergliederung des Wortes einlassen, so könnte man Menuet von Menu, Menuë (klein) ableiten, weil gewöhnlich bei der Menuet kleine und zierliche Schritte gemacht werden. Und diese Herleitung entschuldigte dann auch die Benennung Menuet für die obengenannten schnellen Zwischensätze, da hier alle Verhältnisse klein und zusammengedrängt erscheinen.

Als gesellschaftlicher Tanz ist jetzt die Menuet ganz verbannt, und nur auf der Bühne nach ihrer Original - Bedeutung anzutreffen; z. B. in den Opern Don Juan, Faust etc. Haydn's berühmte Ochsen-Menuet hat sogar Anlass zu einer Operette gegeben, deren Nummern aus lauter Haydn'schen Compositionen bestehen.

Gavotte, (von Gavots, einem französischen Gebirgsvölkchen,) ist, wie die Menuet, ein Solo-Tanz zu zwei Personen. Ihre Bewegung gleicht der französischen Quadrille und hat ursprünglich vier Repetitionen und <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Takt. Ihre Melodie ist sehr anmuthig. Von der Allemande unterscheidet sie sich wesentlich durch ihre Pas. Vestris hat sie zu erst auf dem Pariser Theater getanzt. Erst später ward sie in Gesellschaften zu zwei Personen übergetragen. Sie beginnt mit einer Menuet als Vortanz. Noch vor 12 bis 15 Jahren wurde dieser schwierige Tanz in Gesellschaften aufgeführt, jetzt ist er aber nur noch hie und da in Frankreich üblich.

Allemande, ein Tanz für zwei Personen, dessen Haupt - Charakter mehr in allegorischen Figuren und Verschlingungen, als in kunstreichen Pas besteht. Ihre Melodie ist tändelnd und lieblich. Ihr Takt <sup>2</sup>/<sub>4</sub>. Sie war vor ungefähr 25 Jahren noch in Deutschland gebräuchlich. In Frankreich wurde sie später perfectionirt, und wird nun von drei Personen und in sehr graciösen, fast feierlichen Gruppirungen ausgeführt.

Fandango, ein spanischer Volkstanz für zwei Personen, mit Begleitung von Castagnetten (Handklappern.)

Seine Melodie ist sanft, und gewöhnlich aus einer Moll-Tonart. Sein Takt %.

Bolero, wie der Fandango, spanischer Nationaltanz, aber mit Gesang, lebhafter und meistens <sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Man schreibt auch Bolero's für Gesang allein, welche zu beliebten Versuchen gehören. Ob aber im ächt spanischen Nationalgeist, ist dahin gestellt zu lassen.

Sarabande, ebenfalls ein kleiner spanischer Tanz im Trippel-Takt und in etwas gravitätischer Bewegung, oft auch als Tonstück gebraucht, und jetzt veraltet.

Talorantella, ein italiänischer Tanz. Dem Bolero, ähnlich in Musik und Ausdruck.

Tamburin, ein französischer Tanz, ursprünglich mit eintönigem Basse, doch in muntrer, leichter Bewegung. Der Takt ist verschieden. Er wird von einer Person getanzt, die selbst den Takt dazu mit einem Instrumente angiebt, das man ebenfalls

Tamburin nennt, und aus einer kleinen Handtrommel mit Schellen besteht, von welchem Instrumente denn auch dieser Tanz seinen Namen hat.

Guracha
Guarache

ein neapolitanischer Tanz.

Gigue ein kleiner muntrer Tanz, meist in % und

12/8 Takt, oft auch als Tonstück in

diesem Genre gesetzt Jetzt vereltet

Alla Turku, auf türkische Art. Ein herrliches und berühmtes Tontück dieser Art, in Rondo-Form, findet sich in einer bekannten Mozart'schen Sonate. Es geht aus A-Moll, und charakterisirt die nationelle Musik nicht weniger, wie Ouvertüre und Chöre aus der Entführung.

Sonata von sonare, klingen. Sonate hiess sonst jedes Instrumental-Tonstück. Bald aber erhielt sie eine bestimmte Form, und besteht aus drei Sätzen, von verschiedenem Charakter, in denen aber eine Hauptempfinding vorherrschend seyn soll. Es giebt Sonaten fast für jedes Instrument, und sie verdienen mit Recht unter allen Tonstücken die erste Stelle. In ihr drücken sich am uneingeschränktesten Empfindungen und Leidenschaften aus; - in ihr hat der ausübende Künstler Gelegenheit, Genialität wie Fertigkeit in allen Schattirungen zu entfalten. Türk vergleicht die wahre Sonate mit einer Ode; Sulzer mit einer Instrumental-Cantate, wie die Sinfonie mit einem Instrumental - Chor. Mozart, Pleyel, Beethoven, Cramer, Clementi und viele Andere, würden in ihren Sonaten allein, grossen Ruhm erworben haben. Jetzt werden keine mehr geschrieben. Aber an ihre Stelle treten Potpourri's, Divertimento's, Concerto Concerte Ist eine Sonate in grösserem Styl, mit Orchester - Begleitung. Auch in der Composition des Concerts erweisen sich glänzende Talente. Muster von Clavier - Concerten sind alle Mozart'schen und Beethov'schen; — Himmels A-Moll-, und Ries Cis-Moll-Concert. Ueberhaupt sind die Concerte für jedes Solo-Instrument zu bekannt, und zahlreich, um alle Muster davon angeben zu können. — Das Concert besteht, wie die Sonate, gewöhnlich aus drei Sätzen, mit abwechselnden Tutti's und Solo's. Imposanter, wie in der Sonate, kann sich hier des Künstlers Spiel beurkunden. Die Sonate ist geeigneter

für das Zimmer, und den engern Zirkel. Das Concert

für den Saal, und ein Publikum.

Leider herrscht auch hier der Geist der Uebertreibung und Missbräuche; denn das Concert wird heut zu Tage mehr als Mittel angesehen, die individuelle Kunstfertigkeit in allen Richtungen zu zeigen. Ohne Rücksicht auf Einheit des Charakters und Harmonieen-Schönheit hören wir in dem heutigen Concert oft nur eine Mischung unzusammenhängender toller Passagen, Sprünge zärtelnder oder trivialer Thematen, deren Tutti theils nur dienen, um den Virtuosen wieder zu Athem kommen zu lassen, theils zum Signal für berechneten Applaus, oder um so lärmend als nichts sagend, wieder in das Thema einzuleiten. Virtuosen oder

ähnlicher und selbst gemachter Fabrikate reisen, sind ausserdem gewöhnlich mit ihrer Kunst zu Ende. Am tadelswürdigsten ist, wenn irgend ein gutes Concert aus seinem Zusammenhange gerissen wird, und die Adagio oder Rondo aus andern Concerten heineingeslickt werden.

Concertino, ein kleines Concert. Zuweilen nur aus einem Satze bestehend.

Quartetto heisst jeder vierstimmige Satz. Das Eugentliche Quartett aber, als Vorschule der Instrumental - Composition, (worin 1te, 2te Violine, Altviol (Bratsche) und Violoncello concertiren), hat wie die Sonate, seine bestimmte Form erhalten. Haydn hat dem Quartett eine neue Bahn gebrochen. Ihm folgt Mozart, Beethoven, Spohr, Ries, Romberg und Andere. Gute Quartett-Geiger sind heut zu Tage seltner, als grosse Concert-Geiger. Ebenso verhält sich's mit den Quartettzu den Concert - Componisten. Es sollte jede bedeutende Stadt ihre Quartett-Cirkel haben.

Quatuor, bedeutet das Nämliche. Nur hat man sich daran gewöhnt, unter diesem Namen vierstimmige Instrumental-Tonstücke jeder Gattung zu verstehen.

Unter Vocal-Quartett versteht man gewöhnlich den vierstimmigen Männer-Gesang.

Ebenso verhält es sich mit:

Trio; unter welchem man Instrumental - Composition jeder Gattung, und

Terzett, dreistimmige Vocal - Composition versteht. Der nämliche Fall ist mit: dergleichen zweistimmigen

Duo und

Duett.

Quintett
Sextett
Septett
bezeichnen: 5-, 6-, 7-, und 8stimmige
Tonstücke beliebiger Gattungen.

Etude, ist das Studium der praktischen Tonkunst. Alles, was Bezug auf Mechanismus hat, soll man in edler Schreibart darin finden. Die Etude hat den Zweck, Virtuosen im ächten Sinne zu bilden; daher darf sie die äussersten Schwierigkeiten bieten. Sie leitet zur Vollendung in der musikalischen Darstellung. Berühmt sind die von Cramer, Ries und Aloys Schmitt fürs Piano-forte. Es giebt deren natürlich für alle Instrumente, wie für Gesang.

Gradus ad Parnassum, (Schritt zum Parnass,) ist der Titel Clementi's mit Recht sehr berühmter Etuden-Sammlung für das Piano - forte. Fux gradus ad Parnassum mag wohl Clementi zu diesem Titel veranlasst haben.

Capriccio, (Launenstück,) ist ein Tonstück in ungebundener Form, und wird am besten durch den Titel selbst definirt. Es nähert sich am meisten der Etude. Gerne versuchen sich neuere Componisten darin. Am häufigsten wird es für die Geige angewendet. Matthisson sagt von ihm in seinem «vollkommenen Kapellmeister»: Je wunderlicher und ausserordentlicher sie sind, desto mehr verdienen sie ihren Namen.

Solfeggien, (von solfeggiare, die Tonleiter singen,) sind für den Gesang, was Etudes für Instrumente, also: Uebungen, die Regeln des Gesanges anwenden zu lernen. Die ersten und wichtigsten bleiben immer die getragenen Töne auf den Noten:

ut, re, mi, fa, sol, la, si oder da, me, ni, po, tu, la, be

gleichbedeutend mit:

c, d, e, f, g, a,  $\hbar$ .

Die ersteren heisst man die Guidonischen oder Aretinischen Sylben, von den italiänischen Benedictiner-Mönch Guido Aretinus im eilsten Jahrhundert, der sie aus folgendem alten katholischen Kirchengesange nahm, in welchem der heilige Johannes, als Patron der Sänger, wider die Heiserkeit angerusen wurde.

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum,
Solve polluti
Labii reatum,
Sancte Johannes!\*)

<sup>\*)</sup> Heisst übersetzt ohngefähr: Damit die Wunder deiner Thaten mit entbundener Stimme ertönen können, so löse die Schuld der verunreinigten Lippe deines Dieners, heiliger Johannes.

Die Art also, die Töne im Gesange auf diese Sylben auszuhalten, nennt man die Guidonische Solmisation. Die zweite Art wählte Graun.

André hat in besagtem Lehrbuch (Mscrpt) eine solche Tonbenennung erdacht, wodurch der Schüler nicht allein die verschiedenen Vocale beim Gesange ausgesprochen erhält, sondern zugleich das verschiedene Intervall - Verhältniss, in welchem die Töne auf einander folgen können, deutlich zu erkennen in Stand gesetzt wird; welches letztere weder durch die Guidonischen, noch durch die Graun'schen Sylben geschieht.

Fugha
Fuga
Suge

von fugare, jagen. Ein künstliches Ton-

stück von zwei oder mehreren Stimmen, in welcher ein melodischer Satz, *Thema*, (Subject) genannt, erst von einer Stimme vorgetragen, dann von den andern nach gewissen Regeln nachgeahmt wird. Daher, dass diese Stimmen gleichsam einander jagen, stammt die Benennung.

Die strenge Fuge besteht ganz aus dem Hauptsatze, und wird nach den strengsten dazu festgestellten Regeln gebildet. Als Muster einer strengen Fuge verdient aufgestellt zu werden: Mozarts Fantasie zu vier Händen, F-Moll; (ursprünglich für ein Uhrwerk componirt).

S. Bachs Fugen fürs Clavier, — obgleich nicht alle streng zu nennen, — sind berühmt.

Die freie, auch

galante Fuge erlaubt mehr oder weniger Abweichungen von diesen Regeln. Das Allegro der Ouvertüre aus der Zauberflöte ist eine galante Fuge.

Das Hauptkennzeichen einer wahren Fuge sind die Engführungen, wo jede folgende Stimme früher (vor Beendigung des Thema,) eintritt.

Wer sich genauer über den Fugen-Bau zu unterrichten wünscht, lese A. André's Broschüre (52. Werk), welche eine kurze aber vollständige Anleitung zur Beurtheilung und Verfertigung einer Fuge enthält.

Fughetta
Fugetta
Sugette

eine kleine, kurze Fuge.

fugato, fugirt.

Canon, Regel, Richtschnur; ein zwei- oder mehrstimmiger Satz, worin eine Stimme nach der andern später eintretend, dieselbe Melodie strenge nachahmt, also gleichsam zur Richtschnur nimmt. Man nennt ihn auch:

Canon perpetuus, ewiger Canon, oder Fuga in consequenza, Kreis-Fuge, oder

Kreis-Melodie, weil auf diese Weise ein solcher Satz, so lange als man will, fortgeführt werden kann, und keinen eigentlichen Schluss hat. - Die abgekürzte Schreibart eines Canons — d. h., die Melodie in ein Liniensystem gebracht, mit dem Zeichen §, wo jede nachahmende Stimme beginnen soll — ist ein

Geschlossener Canon. — Wo jede dieser Stimmen aber auf ihrem eignen System ausgeschrieben, ist ein

Offener Canon.

Räthsel-Canon ist ein geschlossener, in welchem es Aufgabe ist, die nachahmenden, durch kein Zeichen angegebenen Stimmen herauszufinden. Als Muster dieser Gattung diene ein Räthsel-Canon Schnyders v. Wartensee, der sich auf dem Titelblatte einer seiner Liedersammlungen befindet.



(Die Auflösung davon befindet sich auf der letzten Seite dieses Buchs.)

Der Canon dient nicht selten zu musikalischen Scherzen, oder spitzfindigen Aufgaben, worin sich besonders frühere Meister gern versuchten. Wer kennt unter erstern Mozarts berühmten Canon "O du eselhafter Martin " nicht? Ursprünglich war Canon gleichbedeutend mit Monochord — Richtschnur, Regel für die Tonverhältnisse. \*)

Fantasia ist auch in musikalischer Beziehung Schöpfungsvermögen.

Freie Fantasie ist ein wirkliches, durch das Feuer augenblicklicher Begeisterung hervorgerufenes

<sup>\*)</sup> Das Manuscript der zweiten Abtheilung (2. Band) des Andreschen Lehrbuchs enthält eine vollständige Anweisung über die Verfertigung aller Arten von Canons, und zugleich die Regel, worauf solche gegründet erscheint.

musikalisches Erzeugniss, wobei Erfindung und Production gleichzeitig sind. Sie gleicht der Rede des begeisterten Moments. In der Fantasie, als Tonstück, aber ist diese Rede vorbereitet, und zu einem überdachten Ganzen geordnet. In dieser Beziehung ist jene Fantasie von Mozart (einer Sonate aus C-Moll vorhergehend,) ein herrliches Muster.

Die freie Fantasie darf sich zur Schwärmerei, ja zur Extase erheben, aber man muss darin ein herrschendes Princip, einen Zusammenhang der Ideen wahrnehmen können. Der Beiname «frei» rechtfertigt daher die Sünde nicht, womit man uns irgend ein confusum Chaos (Wirrgemisch) auftischt. Farbenkleckse bilden noch kein Gemälde. Nach der Definition, die Sommers Verdeutschungs - Wörterbuch giebt, wäre die freie Fantasie: «Ein Launenspiel ohne Plan und Zweck;» also ein Privilegium, jeder Laune die Zügel schiessen lassen zu dürsen. Sommer hat Recht, wenn er die Fantasieen so nennt, die uns heut zu Tage häufig geboten werden. Solchen freien Spielarten, durch oft zu Grund gelegte und in einander verwebte Themate mehr oder weniger interessant gemacht, sollte man eigentlicher den Namen:

Invention, Erfindung, geben.

Impromptu, Antwort; ist mehr ein extemporirter, kleiner Satz.

Fantaisie dramatique de list im Grunde nur ein

Fantasie, und die darin abwechselnden Opern-Melodieen das Beiwort dramatisch. Grösstentheils soll sie Nachklang von entschwundenen Hochgenüssen seyn, und gleichsam eine Medaille, zu Ehren einer Unvergesslichen geprägt. Sie führt alsdann den Beititel Souvenir; z. B.: à la Pasta, Sontag, Malibran etc. (Moschelles hat deren mehrere geschrieben).

Rondo Rondeau Rundgesang. Ein Tonstück, dessen meist gefälliges Thema mehrmals wiederkehrt. Rondo's sind am öftersten die brillanten Schluss-Sätze von Sonaten und Concerten. Allein stehend, bilden sie ein unabhängiges Ganze, und oft ein kleines Concert für sich allein.

Rondo's sind jetzt Mode-Artikel. Wer deren von allen Kalibern schreibt, ist der rechte Mann. Er findet sein Publikum und seine Verleger. Brilliante und leichte Rondo's für Anfänger, mit unwiderstehlichen Titeln, sind die Lockvögel der Musik-Läden. Der Schüler sieht sich durch sie plötzlich auf einer Höhe, ohne dieselbe erklommen zu haben.

Es giebt auch Rondo's für Gesang.

Rondino Rondoletto ein kleines, kurzes Rondo.

Variationen Variations (Veränderungen) sind Passagen, und einander entgegesetzte Figuren und Gänge in strenger Beziehung zum Thema, das, einem Silberfaden gleich, durch jede solcher Variationen schimmern muss. Sie geben reichen Stoff zu genialen Erfindungen, und

Gelegenheit Fertigkeiten zu entwickeln, da oft jede Variation gleichsam eine eigne Uebung bildet. Es giebt Variationen für die meisten Instrumente. Die Italiäner schrieben deren sogar für Gesang. Sie waren so beliebt, dass man sie auch statt der Rondo's in Sonaten und Concerte setzte. Fast alle früheren Componisten haben sich darin gerne versucht. Später gehörten sie lediglich ebenfalls zur Mode und Gelegenheits-Literatur, worin Abbé Gelinek sich den Preis errang\*). Allein seit jener Abnutzung weichen sie allmählich neueren Erzeugnissen.

Divertimento
Divertissement Belustigung. Musikalische SpieAgrément

lereien ohne bestimmte Form; gewöhnlich liegen darin beliebte Opern-Melodieen als Thema zu Grunde.

Bagatelles, Kleinigkeiten. Ebenfalls Compositionen für die angenehme Unterhaltung. Sucht man Muster, so sind es die Bagatellen von Beethoven, Hummel und Ries.

Marcha
Marche
Mem 30jährigen Kriege übliches Tonstück, in gerader
Taktart, mässiger Bewegung, und sehr markirtem Rythmus. Er besteht aus mehreren Theilen, hat gewöhnlich
ein Trio, und ist für kriegerische Aufzüge bestimmt.
Zum Gebrauch der Militär- (Feld-) Musik ist er für
Blas-Instrumente in Janitscharen- (Türkischer) Musik

<sup>\*)</sup> Er hat es weit über 100 variirte Thema's gebracht.

gesetzt. Auch giebt es häufig Märsche für's Piano-forte eigens componirt.

Marcia funébre | Trauermarsch; z. B.: aus

Achilles, Vestalin, in Beethovens Sinfonia eroica, und
aus desselben Op. 26.

Pot pourri, Kräutertopf, Gemengsel eine Misch-Quodlibet, was beliebt
ung beliebter Thema, durch Uebergünge verbunden, mit Passagen und Variationen durchwebt. Ersteres wird gemeinlich für Instrumente, letzteres für Gesang gewählt. Diese sind gottlob verschollen; jene tauchen wohl noch je zuweilen auf, aber zum mindesten erträglicher, piquanter, und in etwas edlerer Zusammenstellung.

Pasticcio, Pastete. Bei den Italiänern gleichbedeutend mit beiden vorigen.

Nocturne Nachtstück. Ursprünglich Ständehen, Nocturne Nachtstück. Ursprünglich Ständehen, (und Ständehen war jede zur Nachtzeit unter den Fenstern vorgetragene Musik.) Jetzt treten die Notturno's diese Bestimmung den Serenaden ab, die dafür sich ebenfalls von ihrer Abstammung entfernen. (Siehe Serenade pag. 122). Unter Notturno wird jetzt ein musikalischer düster gehaltener Satz verstanden; und ist fast ausschliesslich für Forte-piano bestimmt. Hier verdienen die Notturno's von Gyrowez genannt zu werden.

Elegia ist ein Tonstück neuerer Zeit, dessen Elegie Schwärmerei und sanste Schwermuth seyn

soll. Es giebt Componisten, deren sämmtliche Werke diese Grundfarbe tragen. Was Matthisson z. B. als Dichter, ist Spohr als Tonsetzer.

Stravaganza, Ausschweifung. Ein Tonstück von wunderlicher Art. Vacetto, eine ganz besondere Art musikalischer

(Vacetto, eine ganz besondere Art musikalischer Stücke, (nach Häuser). Solche Titel rathe ich Tonsetzern an, um damit alle sogenannten genialen Freiheiten zu bemänteln.

Conversations musicales, (musikalische Unterhaltungen). Unter diesem Titel hat A. André einige vierhändige Piècen fürs Clavier herausgegeben, welche in der Art abgesasst sind, dass beide spielenden Parthieen gewissermassen eine Art Gespräch unter sich führen.

Poisson d'avril. (Aprilsnarr.) Diesen Titel führen ebenfalls zwei kleine Quartetten v. A. André, für 2 Violinen, Bratsche und Violoncello (in Partitur und Stimme) herausgegeben; von welchen das erste (Op. 22.) eine Fuge enthält, wobei der Bass im <sup>4</sup>/<sub>4</sub>, hierauf die erste Violine im <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, dann die Bratsche im <sup>6</sup>/<sub>8</sub>, und zuletzt die zweite Violine im <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Takt eintreten, und jede Stimme ihren Antheil an dieser künstlichen Fuge streng im Rythmus ihrer genannten Taktart durchführt. Das zweite Quartett, (Op. 54.) welches ebenfalls eine kleine Fuge enthält, ist in der Art abgefasst, dass die verschiedenen Sätze sowohl nach dem Rythmus des <sup>4</sup>/<sub>4</sub> wie des <sup>3</sup>/<sub>4</sub> und <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Taktes notirt werden konnten, wodurch denn eine und dieselbe melodische Tonfolge gleichzeitig in zwei- und dreierlei Rythmus erscheint. Da nun

beide Werkehen dazu dienen sollen: beim a prima Vista-Vortrage die Schüler zu vexiren, so hat ihnen der Componist obigen Titel gegeben.

Lauda, (ital.) Lobgesang.

Choral. Ursprünglich der einfache Kirchengesang, der sich, von der ganzen Gemeinde im Unisono gesungen, feierlich langsam bewegt. Seine Herleitung ist wohl nicht jünger als der Ursprung der christlichen Religion selbst. Wahrscheinlich bestanden die Gesänge der ersten Christen beim Gottesdienste aus schon vorher bekannten Melodieen, denen ihren Glaubenslehren angemessene Texte unterlegt wurden. Hilarius, Bischof zu Poitiers, soll der erste gewesen sein, der (im vierten Jahrhundert) für die Abendländische Kirche besondere Hymnen gedichtet, und dazu eigne Melodieen gesetzt hat. Luther hat viele der ursprünglich lateinischen Hymnen, theils ins Deutsche übersetzt, theils eigne Lieder dafür gedichtet, und dieselben mit passenden Melodieen versehen lassen. So viel ist gewiss, dass von Luther an, die mehrstimmigen Chorüle begannen.

Ausser diesen nur mit der Orgel begleiteten Kirchen-Chorülen, nennt man auch jene vierstimmigen religiösen Gesänge Choral, die sich in Behandlung der Form jenen ursprünglichen nähern; z. B.: Opern-Chorüle\*).

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, dass Walthern das Wort Choral ganz übergeht.

Einen ausführlichen Aufsatz über den Chorat und dessen melodische und harmonische Behandlung enthält das 20. Capitel des Andréschen Lehrbuchs, welchem zugleich noch 66 vierstimmige Chorüle beigefügt sind, deren harmonische und contrapunktische Behandlung von solchen Meistern herrührt, die sich von der Zeit der Reformation bis auf die heutige ausgezeichnet haben.

Missa hiess ursprünglich in der lateinischen

Kirche die Ceremonie des Abendmahls, welche damals nach dem gewöhnlichen Gottesdienst folgte. Sonderbar genug rührt nun diese Benennung von der Beendigung dieses allgemeinen Gottesdienstes her, welche irgend ein Kirchendiener mit den Worten ankündigte: missa est, scil. concio, (geht, die Versammlung ist entlassen). Durch gewöhnliche Verstümmlung wurde nun dies Missa, zur Messe. Andere leiten Missa (Schickung, Sendung), von dem Versöhnungsopfer ab, welches der Priester am Hochaltare Gott darbringt. Die Messe als Gottesdienst betrachtet, ist eine bildliche Vorstellung der Leidensgeschichte Jesu. Die bei diesem Hochamte gebräuchliche Musik, als eine Folge von Tonstücken zur Verherrlichung dieses Opfers, wird nun ebenfalls Messe genannt. Der Text dazu sind Gebete und Hymnen, welche unter der Messe am Altare - gebetet werden. Die Anfangsworte dieser Gebete heissen: Kyrie, - Gloria, -Credo, - Sanctus, - Benedictus und Agnus Dei. Diese zusammen bilden also ein Ganzes, und zufolge der besonderen Ursache ihrer Entstehung eine eigne Musik-Gattung. Messen werden sowohl für Singstimmen allein, als auch für diese und das Orchester componirt. Als Muster

verdienen vorzüglich Haydus Messen und S. Bach's grosse Messe angeführt zu werden.

Die Messe wird auch

Missa solennis, (feierliche Messe) genannt.

Mette nennt man einen ähnlichen Gottesdienst, um Mitternacht (in der Christnacht,) gehalten.

Requiem, ist ebenfalls eine Messe, die aber nach katholischem Glauben, zum Troste für die Verstorbenen gehalten wird. Sie wird auch

Seelen - Messe,

Missa pro defunctis genannt, und fängt mit den Worten an: Requiem aeternam dona eis, Domine, (gieb ihnen die ewige Ruhe, Herr!) wovon der Name: Requiem. Die folgenden Hauptstücke sind: Dies irae, - Sanctus, - Benedictus, - Agnus Dei, - Lux aeterna, und Libera.

Oratorium, (von orare, beten,) ist die streng im Kirchenstyl gehaltene Composition über irgend einen religiösen, aber gleichsam erzählenden Text. Was Musik Feierliches und Erhabenes darzubieten im Stande ist, darf sich im Oratorium erschöpfen. Den Ursprung der Oratorien setzt man in die Zeit der Kreuzzüge, wo die christlichen Pilger das Leben und den Tod des Erlösers auf öffentlichen Plätzen besangen. Seine jetzige Form erhielt es in Italien, wo es zuerst der heilige Philipp von Neri, der Stifter des Oratorium-Ordens, um das Jahr 1540 eingeführt haben soll, und das anfangs unter dem Titel:

Laudi spirituali (geistliche Lobgesänge, ital.) gedruckt wurde.

Bach's «Passion,» Händel's «Messias, Samson, Judas Maccabäus,» Haydn's «Jahreszeiten» und «Schöpfung,» Beethovens «Christus am Oelberg,» Spohr's und Schneider's «Weltgerichte.» Spohr's «letzte Dinge,» Ries's «Sieg des Glaubens» und andere berühmte Oratorien geben Beweise, dass rücksichtlich des Styls nicht von Jedem die herkömmlichen Grundsätze beobachtet, und sich mitunter Freiheiten erlaubt wurden, welche (namentlich in Beethoven's «Christus») weder poetische noch Melodieen-Schönheit entschuldigen.

Psalmen, (Psaltes, Levit,) sind ursprünglich biblische Gesänge, von den Leviten am Sabbat und andern Festtagen gesungen. de Wette vergleicht sie mit lyrischen Gedichten, zum Saitenspiel gesungen. Die Juden nennen sie Lobgesänge.

Psalter, die Sammlung der Psalmen. (Als wollte man einer Sammlung lyrischer Gedichte den Namen Lyra geben.)

Psalter, ist auch ein altes Saiten - Instrument.

Psalmodie ist die Benennung der kirchlichen Singart von den Psalmen.

Mottetto, (vom ital. Motto, das Wort), die Motette, ein figurirter, mehrstimmiger Gesang über einen religiösen Denkspruch.

Hymnus | religiöser Lobgesang. Besonders berühmt ist unter den Hymnen Mozart's vierstimmige: Splendente te, Deus etc.

Folgende Tonstücke sind ebenfalls mehr oder weniger bekannte Hymnen, und Psalmen:

Te Deum, (laudamus), « dich Herr Gott loben wir » sind die Anfangsworte des Ambrosianischen Lobgesanges, bei feierlichen Gelegenheiten zu singen. Seine Choral-Melodie ist eine der ältesten.

Halleluja! lobet den Herrn. Ein hebräisches Wort, das in mehreren religiösen Gesang-Compositionen vorkommt; und besonders in der Oster-Zeit, als Siegesgesang. Die Juden nennen den 113. bis 117. Psalm das grosse Halleluja, weil darin von besondern Wohlthaten Gottes gegen das jüdische Volk die Rede ist. Sie singen diesen Psalm beim « Passah- und Lauberhütten-Fest.»

Stabat mater, die Mutter (Jesu) stand (am Kreuz,) sind Anfangsworte von Psalmen, deren ganze Texte zu kleinen Oratorien verwendet werden. Das stabat mater z. B. ist berühmt durch die Composition von Pergolese.

Lamentationes, Klagelieder; theils in einstimmigen, theils in mehrstimmigen Chorülen componirt.

Miserère, erbarme Dich! - Ebenfalls ein Klagelied.

Salve, regina, sey gegrüsst, Königin! von Vogler componirt.

Ecce panis, siehe das Brod; von Mehreren componirt.

Ave, verum corpus, sei gegrüsst, wahrer Leib! von Vogler.

Magnificat, der Lobgesang Mariae; von Bach.

Sinfonia, Symphonie, (Zusammenklang). Ein grosses Instrumental-Tonstück aus mehreren Sätzen

sich entgegengesetzter Empfindungen. Ein Argument, ein Probierstein für den Instrumental-Componisten. Eine Sinfonie soll ein Tongemälde seyn, dessen Contraste selbst sich wieder zu einem logischen Ganzen verschmelzen. Die ältere Sinfonie bestand gewöhnlich aus drei Sätzen. Die neuere besteht aus mehreren: z. B. einleitendes Largo, - Allegro, - Adagio, - Menuett mit Trio - und Finale. Als Muster sind wieder Haydn's und Mozart's Sinfonieen aufzustellen. Beethoven hat ihnen eine neue, wohl unerreichbare Bahn gebrochen. Unbegrenzte Freiheit der Idee in Erhabenheit und Anmuth des Styls, treffende Wahrheit in contrastirenden Gefühlen und Leidenschaften, erheben sie zu unsterblichen Originalien.

Ouverture, Eröffnungsstück. Ein grosses Instrumental-Tonstück aus einem Satz, das der Oper vorangeht, und ihre Hauptgedanken entwickelt. — Es giebt auch Ouvertüren, womit man, (ohne Beziehung auf Oper,) Concerte und dergleichen eröffnet. Früher führte sie ebenfalls den Namen Sinfonie.

Introduction, Einleitung in jedes Tonstück. Besonders in der neuern grossen Oper, mit Chören und grossen Instrumental-Effecten, angewendet.

Introitus, (Eingang) das veraltete Wort v. Introduction, war ursprünglich der erste Gesang beim Gottesdienste,

Intrada | Intrade, (Eingang) ist ein Trompeten- und Paukenstückehen, womit bei Feierlichkeiten, Aufzügen und dergleichen — Fürsten empfangen werden. Sie ist unter dem Namen: Tusch, bekannter. Auch werden Toaste von Intraden begleitet.

Fanfare, ein kleiner muntrer Satz für Trompeten oder Hörner. Gewöhnlich zu einem Ruf, namentlich bei der Jagd, angewendet. Merkwürdig ist die characteristische Fanfare bald nach Anfang des Allegro der Ouvertüre aus Don Juan.



Irrthümlich wird Fanfare oft mit Intrada oder Tusch verwechselt.

Ritornell, (ital.) Wiederholungssatz. Vorspiel begleitender Instrumente vor einem Solo-Stück, einer Aria etc. Auch der Nachsatz wird desshalb Ritornell genannt. — Merkwürdig ist das grosse Ritornell in Mozart's «Entführung,» welches Constanzens grosser Aria vorangeht, (C-Dur).

Refrain, (frz.) ebenfalls Wiederholungssatz; aber ausschliesslich zum Schluss einer Strophe bei Gesellschaftsund Trinkliedern, wo der Chor den Schluss einer Strophe wiederholt, d. h. den Refrain singt.

Praeludium, Vorspiel.

praeludiren, vorspielen. Gänge zur Einleitung
auf irgend einem Instrumente machen.

Interludium, Zwischenspiel.

Postludium, Nachspiel.

Entr'acte, Zwischenact, ist ein eigens componirtes Zwischenspiel, die Handlung zweier Acte durch cha-

racteristische Musik entweder mit einander zu verbinden, oder den folgenden Act dadurch vorzubereiten. Man könnte ihn im letztern Sinne eher eine kleine Ouvertüre nennen. Stumpf's Entr'actes haben einigen Ruf. — Rüge verdienen die, an vielen Orchestern während der Zwischen-Acte aufgespielten Melodieen alter (wenn auch guter,) Sinfonieen, die aber eher geeignet sind, den Eindruck einer Handlung auf uns zu vernichten, als fest zu halten.

Coda, der Schweif, ist der Anhang, Zusatz irgend eines Tonstücks, namentlich an der letzten einer Variationen-Reihe. Sie giebt Gelegenheit zu brillanten Schluss-Effecten.

Final der Schlussgesang eines Opern-Acts. Mit Final dem Culturfortschritt der Oper bekam nach und nach auch das Final seine jetzige Bedeutung. Es verlangt fortschreitende Handlung in der Musik. Es ist der Steigerungspunct seines Acts und giebt dem Componisten Gelegenheit, alle Register darin zu ziehen. Es ist die schwierigste, und bisher nur selten glücklich gelöste Aufgabe des Opern-Componisten. Auch hier bleiben des grossen Mozart's Finale noch stets die un erreichten Muster!

Mit Final bezeichnet man auch oft den Schluss-Satz grosser Tonstücke.

# Wortregister,

zugleich

# WOERTERBUCH

zum schnellen Auffinden der musikalischen Aunst-Ausdrücke und Abbreviaturen in abgekürzten Erklärungen und mit paginirten Nachweisungen, für die mannigfaltigen Bedürfnisse eingerichtet.

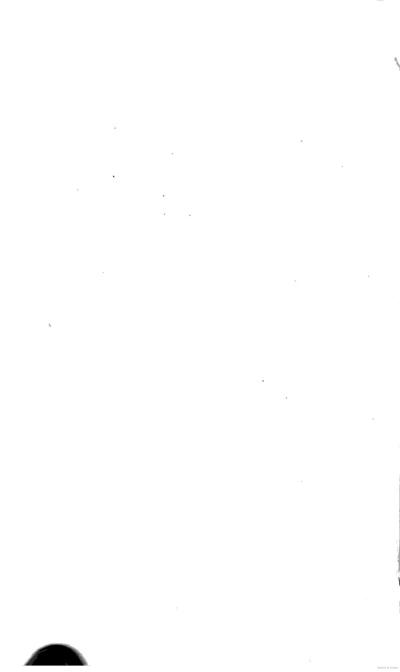

#### A.

- a battuta di tempo, nach dem geschlagenen Takt,
   d. h. wo der unterlassene Takt wieder beginnen soll.
   Pag. 13.
- Abbreviaturen, Abkürzungen. Es giebt welche sowohl für Wörter, als für Noten.

#### Abbreviation

- Abbreviatur, Abkürzung der Schreibart, m. Beisp. 68. abbreviren, die Schreibart abkürzen.
- A. B. C. D., was es in Partitur- und Orchester-Stimme bedeutet. 92.
- a-b-c-diren, die Noten-Namen absingen, oder syllabiren. 105.
- Abend-Unterhaltungen, musik. Concerte im kleinern Maasstab.
- a bene plácito, nach Wohlgefallen, in Bewegung und Manieren.
- ab initio, (lat.) vom Anfang.
- a capriccio, nach Laune, in Bewegung und Manieren. 16. accarezévole, liebkosend. 25.
- accelerando, beschleunigend, das Gegentheil ritardando, zögernd, m. Zeichen u. dessen Erfinder. 15.

Accent, das Hervorheben einzelner Noten u. Figuren. 57.

accéso, entbrannt, (nicht ardito, keck, dreist, wie es irrig sogar in deutsch-ital. Dict. übersetzt ist.)

acciacato, anpackend, ungestüm angreifend.

Accidenti musikali, Vorsetzungszeichen; Unbestimmtheit hierin. 65.

Accolade, ist die Klammer, welche die verschiedenen Liniensysteme umfasst. 58.

Accompagnateur, der Begleiter am Fortepiano, um den Operisten das Memoriren zu erleichtern.

accompagnato, begleitend.

Accord, Verhältniss mehrerer Töne zum Grundton. 50. accordante, zusammenstimmend.

Adagio, sehr langsam und gedehnt; sanfter, ruhiger Charakter, m. Beleg. 6.

adagiosissimo, höchst langsam. 6.

addolorato, wehmüthig. 29.

Adept, ein Eingeweihter, hier, in die Kunst. 88.

adiráto, erzürnt, zornig. 35.

adl., ad libitum, nach Belieben, in Bewegung und Manieren. 16.

a due, zu zweien.

a due, tré corde, auf zwei, drei Saiten, beim Clavier. 115.

a due, tré, quattro, zu zwei, drei, vier Stimmen, in Wechselgesängen. 71.

ad una corde, auf einer Saite, beim Clavier, 115.

Acoline, Windharfe. 116.

Aeolische Tonart. 66.

Acolódikon, Panmelódikon, Anemochord, Melodion, Instrumente eigner Tonmischungen. 117.

aequo animo, (lat.) gemüthlich, gelassen. affábile, freundlich.

affanato, wehmüthig, bekümmert. 29.

affettuóso, mit Affect, gemüthsbewegter als c. sentimento. 22.

affrettando, vorwärts treibend.

agitato, bewegt, aufgeregt. 34.

agitato con passione, leidenschaftlich bewegt, Vortragsbezeichnung; anders erklärt, Beispiel. 14. 34.

aggiustamente, richtig im Takt spielen.

Agrément, Belustigung, meist nach beliebten Opern-Melodieen. 146.

Agricola's Beleg zur Schreib- und Spielart des Vorschlags, davon die Folgerung auf eine Stelle Beethoven's. 75.

alla, all', auf, nach Art und Weise.

alla, a, capella, nach Art der Kapelle oder Kirche, Bedeutung: Gang der Instrumente mit den Singstimmen; in Partituren, für den Dirrigenten; steht nahe dem colla voce. 38, 39.

all, (alla, in) Ottava, auf, in der Octave; d. h. die Noten eine Octav höher spielen, mit Zeichen und Beispiel. 19.

alla breve, der <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Takt, ein abgekürzter <sup>4</sup>/<sub>4</sub> Takt mit zwei concentrirteren Schlägen, nebst Beleg. 14.

- alla diritta, stufenweise in der auf- und absteigenden Tonfolge. 38.
- all antico, im alten Styl, der, von Terpander bis Bach, in mehrere Zeiträume zerfällt, also sehr unbestimmte Andeutung; e. Beisp. ohne diese Bezeichn. 33.
- alla Polacca, Tonstücke, nach der Art polnischer Tänze vorzutragen. 135.
- alla Turca, nach Türkischer Art und National-Musik.

  Mozart's Muster in einer Sonate aus A-Moll in

  Rondo-Form. 136.
- alla zoppa, hinkend, mit dem Violinbogen rückend, 41. allegramente, munter. 31.
- Allegro allegro ist gleich: allegro assai.
- allegrissimo, am muntersten, hurtigsten. 10.
- Allemande, Tanz für zwei Personen in allegorischen Figuren, mit lieblicher Melodie; in Frankreich fortgebildet, wird er nun von drei Personen ausgeführt. 134.
- allentamento, Gang aus der Höhe in die Tiefe. 73.
- allentando, allentato, nachlassend, zurückhaltend. 27.
- Allg', Allegretto, Diminutiv, weniger, nicht so munter als Allegro, das langsamste der schnellen Tempi. 9.

all, (in) alta Are

al rigore di tempo, im strengen Takt spielen, d. h., ohne Verzögerung noch Eile. 13.

Alt, die tiefe Weiberstimme. 99.

alternamente, wechselsweise, ein Satz mit dem andern. 39.

alternativamente,

alternativo, wechselsweise, wenn ein Satz mit einem andern abwechseln soll. 39.

Alto, tiefe Weiberstimme; Umfang, Schlüssel, mit Beispiel. 102.

Altparthieen in Opern, nebst Altistinnen von Ruf. 99.

alzando, erhebend, (nach dem Schmerze) sich ermannend. 34.

amábile, lieblich. 25.

ambulant, umherziehend.

amorévole, liebreich. 25.

Amphion, Arion, Orpheus, verehrte Meister der Töne bei den alten Griechen. 118.

ancora, noch einmal.

Andante, schrittmässig, in mässig ruhiger Bewegung; Tonstück, das sich dem Graziösen nähert; entschieden langsamer Andro, Andantino, Diminutiv von Andante; Einige geben es für: langsamer, als, - Andere für: minder langsam, d. h. geschwinder als Andante, - für welches letztere der allg. Gebrauch folgerichtig entscheidet. 8.

Anglaise, aus England, englischer Tanz in drei und mehreren Theilen 131.

animato, seelenvoll, beseelt. 26. 35.

animóso, so viel wie animato, eig. beherzt. 35.

Ansatz des Sängers, gehöriges Tonansprechen. 105.

Anthologie, Blumenlese von Tonstücken.

Antiphonie, Wechselgesang. 129.

Aphonie, Stimmlosigkeit. 91.

a piacère, a piacimento, nach Gefallen, geht auf Bewegung und Manieren. 16.

Apnéa, Apnée, Athemlosigheit. 91.

Apollo, Gott der schönen Künste.

appassionato, eig. leidenschaftlich, leidenschaftlicher Schmerz, mit Beisp. 30.

Applaus, Beifalls-Bezeigung der Zuhörer; seine Würdigung. 89.

Applicatur, der Fingersatz.

appoggiato, von appoggiare, an, auf etwas stützen; gleich portamento di voce, aus dem Gesangsvortrag her; nahe kommendes Zeichen für Instrumente. 24.

Appoggiaturen, Vor- und Nachschläge, mit Beispiel ihrer Schreibart und des Vortrags. 73.

a prīma vista,

a vista, vom Blatt absingen, oder spielen. 88.

a punto, genau und pünktlich.

a quattro, zu Vieren.

a quattro mani, vierhändige Clav.-St.; Nachtheil; — Mozarts vierhändige Sonate, F-Dur Muster. 77.

arco, coll' arco, mit dem Geigenbogen.

ardente, glühend, entbrannt.

Aria, Arie, wechselt mit grossartigen Gefühlen; Mozart's Opern bieten Muster; jetzt anders. 128.

Ariette, eine kleine, heitere Arie; Beispiel, wer sie singt. 128.

Arion, ein altgriechischer Virtuos.

arióso, singend, m. Beisp. 24.

Armonia, Harmonie, Zusammenklang. 48.

arpeggiato, arpeggio, harfenmässig, gebrochen, zergliedert, mit Notenzeichen. 39.

Arpeggiaturen,

Arpeggien, Folgen gebrochener Accorde, ihre Bezeichnung. 68.

Arroganz, Dünkel, Anmassung.

Arsis und Anacrusis, Aufschlag 61.

assai, sehr; z. B. Allo assai, nicht: ziemlich. 16.

aspiriren, respiriren, einathmen. 105.

Asthma, Engbrüstigkeit.

a suo arbitrio, nach eignem Gutdünken, in Bewegung und Manieren.

- a suo cómodo, nach Gefallen, Gemächlichkeit, in Bewegung und Manieren. 16.
- a tempo oder tempo, wieder im Takte, nach veränderter Bewegung des Stückes; wo? 13.
- a terra gehen, zu Grunde gehen. 91.
- a tré, zu Dreien.
- attacca, falle ein, in den nächst folgenden Satz. 20.
- a tutte corde, auf allen Saiten, gewöhnliche Lage der Claviatur. 115.
- ave, verum corpus, d. h. «sei gegrüsset, wahrer Leib,» Comp. v. Vogler.
- audáce, fresco, kühn.
- Ausdruck, die geschickte Anwendung der Melodie und Harmonie in schöner Verbindung. 57.

Autor, auch Melothet, Tonsetzer 83.

# В.

Bagatelles, Kleinigkeiten, für die angenehme Unterhaltung; Muster. 146.

# Ballata,

- Ballade, früher ein Tanzlied, jetzt eine durchcomponirte grössere Romanze, Beisp., Muster. 127.
- Ballet, theatralischer Tanz, gleicht dem Drama; Ausdruck durch Pantomime und Musik. 130.
- Balletto, von ballare, tanzen, theatralischer Tanz, gleicht dem Drama. 130.

1

- Ballet-Tänze, man nennt ihrer drei Haupt-Genres:

  1) genre grave; 2) genre gracieux; 3) genre grotesque. 130.
- Ballo, der Tanz, zerfällt in Ballet und Gesellschafts-Tanz. 129.
- Bänkel-Sänger, steht im Verhältniss zum Minnesänger, wie Musikant zum Tonkünstler. 97.
- Barcaróle, Gondellied, ähnlich der Romanze; ein Muster. 127.
- Barden, Dichter der alten heidnischen Germanen und Celten. 97.
- Bari-Bass, der tiefere Bariton. 103.
- Bari-Tenor, der tiefere Tenor. 102.
- Baritonist und Bassist, worin sie sich unterscheiden, m. Beisp. 101.
- Baritono, der höhere Bass; wichtig in der Oper, m-Beisp. 100, 102.
- Barock, bizarr, seltsam modulirend, S. weiter 87.
- Barophonus, ein Tief-, Grobstimmiger. 101.
- Bas-dessus, le, Mittel-Sopran; Lage, Umfang. 102.
- Bass, 1ter und 2ter, wann und wo diese Ordnung gilt. 100.
- Bassa ottava, (8<sup>vs</sup> bassa) in der tieseren Octave; Zeichen u. Beisp. 19.
- Basse-contre, der tiefere Bass, Schlüssel, m. Beisp. 103.
- Basse-Taille, der höhere Bass, oder tiefere Tenor. 102.
- Basso, die tiefere Männerstimme; Umfang, Schlüssel, m. Beisp. 103.

Basso continuo, (ital.) fortgesetzter Bass, ist eine Benennung der Harmonie- oder Compositions-Lehre. 49.

Bassus generalis, (lat.) General-Bass, was der Basso continuo ist, Harmonie- u. Comp.-Lehre. 49.

bene, ben, gut, recht, sehr.

Bezeichnung des getragenen Tones. 105.

Bezifferter Bass, jetzt seltener, deutet die Intervalle der Harmonie mit Zahlen an; was er erfordert. 49.

Bicinium, (lat.) zweistimmiger Satz. 70.

bis, zweimal.

Bockstriller, der meckernde Triller auf einem Ton. 76.

Boléro, ein spanischer National-Tanz mit Gesang; Gesang-Stücke allein. 135.

Bravo, bravissimo, vortrefflich.

brillante, di bravura, schimmernd, glänzend. 30.

brilliren, glänzen auf d. Bühne etc. 90.

brioso, lebhaft. 31.

bruscamente, brusco, trotzig, eigentlicher: barsch.

Bühnenproben sind: die Orchester-, Haupt-, Generalund Streich-Probe. 93.

burlesco, drollig, possirlich.

### C.

Cabalen, Ränke. 91.

Cadenza, Tonfall, Verzierung auf der Fermate, mit Beisp. 72.

Caesur, Endpunkt einer musikalischen Periode; mit Beleg. 60.

calando, bedeutender zögernd. 27.

Calcant, Balgtreter bei der Orgel; der laufende Theaterdiener. 90.

calmato, besänstigt; etwa nach einem Agitato.

Camoenen, Beinamen der Musen. 46.

Canon, ein-, zwei- oder mehrstimmiger Satz, worin eine Stimme nach der andern eintritt, und genau dieselbe Melodie singt; mehrere Namen. 142.

Canon perpetuus, fortwährender Canon. 142.

cantábile, arióso, singend, nach Art des einfachen Gesangs, Beisp. 24.

Cantate, geistliche und weltliche, ein Wechselgesang mit Recit. u. Chören; Muster von Mozart. 126.

Cantatrice, Sängerin.

Cantiléna, Liedchen.

Cantilenaccia, Gassenhauer, ein pöbelhaftes Lied; auch edle Melodieen im Munde des Volks auf den Gassen hergeleiert, Beisp. 125.

Canzóne, Lied, Gesang. 126.

Canzonetta, Canzonina, Liedchen.

Capotásto, Hauptgriff, Sattel, bei Guitarrspielern. 85.

Capriccio, Launenstück, ein Tonstück in ungebundener

Form, nähert sich der Etude und ist häufig. 139. capriccióso, eigensinnig, launig. 36. caricato, beladen, übertrieben. 31.

Castalische Jungfrauen. 46.

# 170

Castrat, ein Sänger mit einer Mittel-Sopran-Stimme.

Canto figurato, figurirter Gesang, mit Belegen. 71.

Cantor, ein Sänger; der Schullehrer als Vorsänger und Orgelspieler, wo? 94.

Cantor choralis, Choralvorsänger. 94.

Cantor figuralis, Oratorien-Sänger und Dirigent. 94.

Cantus firmus, der feste Grundgesang eines Tonstücks, auch die Melodie des Chorals.

Cavaletta u. Cabaletta, gefälliger melodischer Zwischensatz in einer grösseren Arie; auch auf einem Instrument. 129.

Cavatina Cavatina Empfindung, Beisp. 128.

Celebrität, Berühmtheit.

Cembalist, ein Clavierspieler.

Cembalo, veralteter Clavier-Name. 108.

Chansons, Gesänge der Troubadours wie der Minnesänger. 96.

Characteristik der Tonarten, zugegeben, und verworfen; die unerweisliche von Weikart. 64.

Charlatan, Windmacher.

- Choral, feierlich langsamer Kirchengesang der ersten Christen; bekannten Melodieen legten sie wohl christliche Texte unter. Was Bischof Hilarius (sec. 4) für die Abendländ. Kirche hierin, was Luther that, von dem an der mehrstimmige Choralgesang begann; Opern-Choräle. 149.
- Choral-Behandlung, melodische und harmonische, enthält Cap. 20 des Andreschen Lehrbuchs mit 66 beigefügten vierstimmigen Chorälen von anerkannten Meistern. 150.
- Choralist, Chorsänger, Singschüler.
- Chor-Director, der die Chöre bei Opern leitet.
- Chroma duplex, doppeltes oder spanisches Kreuz, das um ½ Töne erhöht, Zeichen. 52.
- Chromatische Accorde, über sie und ihre enharmonische Behandlung giebt das André'sche Lehrbuch vollst. Anleitung. 52.
- chromatisch-enharmonisch, geht auf die Schreibart der Noten, dis und es sind eins, mit Noten. 52.
- Claves, Tangenten, die Tasten des Claviers.
- Claviatur, Tástatur, das Griffbrett.
- Clavicémbalo, alter Name des gewöhnlichen Claviers. Clavichord. 108.
- Clavicytherium, Giraffe, ein aufrecht stehender Flügel.
- Clavierauszug, die in beide Liniensysteme ausgezogenen Stimmen eines grösseren Tonwercks. 91.
- Clavier-Gamba, Geigen-Clavier; Erfinder, Verbesserer.

Clavier-Proben, die ersten nach dem Einstudiren der Parthieen.

clavisiren, 105.

Coda, eigentlich der Schweif, ist der Anhang, Zusatz eines Tonstücks, besonders bei Variationen an der letzten; Gelegenheit zu Schluss-Effecten. 18. 156.

col (statt con il) mit dem.

colla parte, voce, heisst: gieb der Hauptstimme nach, für das Accompagnement.

col canto, heisst: das Accompagnement soll der Singstimme nachgeben. 18.

col legno, mit dem Holz des Geigen-Bogens.

coll Ottava, mit der Octave, der höheren oder tieferen, je nachdem das Zeichen dafür oben oder unten steht; mit Beisp. 18.

Coloratur enthalten, was es heisst. 104.

Colorirter Gesang hat schnell kollernde Läufe. 104.

Colorit, die Farbe eines Tonstücks, heisst die Lebendigkeit des Vortrags in der richtigen Abwechselung von Licht und Schatten, forté und piano. 58.

col Pedale, ist gleich dem Forté-Zug, m. Zeichen. 114. come prima, wie zuerst, d. h. in der Bewegung. come sopra, (ut supra,) wie oben.

come sta, wie es steht, d. h. ohne Verzierung. 71. comodamente, con cómodo, bequem, gemächlich. 26. comodetto, etwas gemächlich.

compiacévole, gefällig.

componiren, musikalische Ideen kunstgemäss aufzeichnen 82.

Componist, Tonsetzer 83.

Compositeur, Tonsetzer.

Composition, Tonsetzkunst; jedes Tontück. 82. 83.

con, mit, con un dito, mit einem Finger. 18.

con abbandóno, mit Hingebung, Beisp. 35.

con affetto, affettuóso, mit Affect, mehr Gemüthsbewegung, als c. sentimento. 22.

con affettazione, affectirt, geziert, mit gekünsteltem Wesen. 32.

con afflizione, mit Bekümmerniss. 29.

con agilità, mit Behendigkeit.

con allegrezza, mit Munterkeit, munter. 31.

con alterezza, mit Stolz. 34.

con amarezza, mit Bitterkeit.

con amóre, lieblich.

con ánima, seelenvoll.

con brio, brioso, lebhaft, munter. 31.

con calore, mit Wärme.

Concert, was es seyn sollte, was es öster ist. 92.

Concertist, ein Concertgeber.

Concertmeister, Director der Concerte; im Orchester der Vorspieler bei den Geigen. 92.

Concert spirituel, geistliches Concert, für Oratorien. 93. concertante, mitstreitend, mehrere Instrumente mit einander abwechselnd. 39.

Concertino, ein kleines Concert, oft nur von einem Satz.

Concerto, Concert, ist eine Sonate in grösserem Styl mit Orchester-Begleitung, besteht aus drei Sätzen; Muster von Clavier-Concerten. 137.

con cóllera, zornig 35.

concordant, im Französ. der höhere Bass. 102.

Concordanz, was consonanz ist, Wohlklang im Allgemeinen. 53.

con delicatezza, mit Zartgefühl, feinem Geschmack. 25. con desidério, c. voglia, mit Sehnsucht. 35.

con desidério intenso, mit sehnlichem Verlangen.

con diligenza, mit Fleiss, nämlich auf gewisse Stellen achten. 40.

con discrezione, nachgebend, d. h. eines andern Spiel und Gesang. 40.

con dolore, c. duolo, mit Schmerzgefühl. 28.

con eleganza, elegant, zierlich und gewandt. 25.

con elevazione, elevamento, mit frommer Erhebung. 24.

con entusiasmo, mit Begeisterung.

con espressione, espressivo, mit Ausdruck.

con fierezza, m. Wildheit, wild. 36.

con fuóco, mit Feuer, feurig.

con garbo, mit Anstand, Gemüthlichkeit, ein Beisp. 25. 26.

con gozzovigliata, mit (Nacht-) Schwärmerei, (Schmauserei.) 35.

con grandezza, mit Hoheit, Noblesse.

con gravità, gravitätisch, (gewichtig-ernst, gleichsam etwas gespreizt: 34.

con grázia, grazióso, anmuthig. 25.

con nobile orgóglio, mit edlem Stolz. 34.

con osservánza, mit Aufmerksamkeit auf besonders zu beachtende Stellen. 40.

con 8<sup>va</sup>, Ottava, mit der Octav spielen, nebst Beispiel und Zeichen. 18.

con passione, mit Leidenschaft, Beisp. 34.

con precisione, mit Genauigkeit.

con roco voce, mit rauher Stimme.

con sentimento, (gustóso) mit Empfindung; eigentlicher: gefühlvoll; also Wink für den rechten Vortrag. 22.

Conservatoire, das in Paris, eine Bildungsanstalt für junge Tonkünstler; es verbesserte für Instrumente und Gesang die Methoden. 57.

Consonanz, Wohlklang im Allgemeinen 53.

consoniren, mit Beleg. 53.

Contrapunctus, (lat.) | 49.

Contra-Tone, m. Beisp. 67.

Conversations musicales, musikalische Unterhaltungen; Titel etlicher vierhändigen Piècen fürs Clavier in einer Art von Gespräch zwischen beiden Spielenden, abgefasst von A. André. 148. con Sordíni, mit Dämpfern, ist gleich Sordo; mit Beisp. 114.

con spírito, mit Geist. 35.

con strépito, lärmend, geräuschvoll. 36.

con tenerezza, mit Zärtlichkeit. 25.

continuo, anhaltend, (in Bezug auf die herrschende Bewegung.) 38.

Contralto, der tiefere Alt. 102.

Conversations-Opern, Inhalt; musikal. Styl; Muster. 121. con vivezza, mit Lebhaftigkeit. 31.

con vóglia, mit Sehnsucht. 35.

con zélo, mit Eifer. 35.

coperto, gedeckt; von Pauken, bei Trauermärschen etc. 39.

Correpetitor, Helfer zum Einstudiren der Operisten-Parthieen. 92.

Corrections - (Corrigir-) Proben, Opern-Vorproben für das Orchester. 92.

cresc., crescendo, anschwellend in der Stärke < 3. 4. cresc., decresc., as An- und Abschwellen des Tons, ist kürzer und länger. 4.

## D.

D. C., da capo, von vorne.

Da capo, ab initio (lat.), von Anfang, von vorne.

Da capo, ancóra, bis, Ruf des Publikums in der Oper, ein Stück zu wiederholen. 90.

dal, vom, al, bis zum; dal segno al fine, vom Zeichen bis zum Schluss zu wiederholen.

Dämpfer, früher Docken, Springer, Einrichtung; am besten die von Streicher. 113.

Dämpfung, die, verhindert den Nachklang. 113.

Das Chor, der Ort in der Kirche, wo die Orgel und der Sängerchor steht. 106.

Das Wirrgemisch eines planlosen Launenspiels in einander verwebter *Themate* sollte man, statt *freier* Fantasie, lieber Invention nennen. 144.

Debut, Antrittsrolle. 89.

Debutiren, das des Gastrollanten. 89.

Debutant, der, in Anspruch auf Engagement, seine Antrittsrolle hält.

Decameróne, Sammlung versch. Tonstücke. 118.

deciso, entschieden, bestimmt.

declamando, declamirend, m. rednerischem Vortrag. 34. decresc., decrescendo, abschwellend in der Stärke, 

3. 4.

Decrescendo, geht auf Verminderung der Tonstärke, mit Beisp. 3.

Dedication, Zueignung, mit Beispiel von Mozart 83. deficiendo, abnehmend, zugleich an Kraft. 27.

delicatamente, mit Delicatesse, Zartheit, 25.

deliro, wahnsinnig.

«Der alle Register zieht,» bildlich. 104.

Der Chor, Sängerversammlung, in der grossen Oper.

Dessus, le, der Sopran, m. Beisp. 101.

detoniren, zu tief betonen, unterziehen. 105.

Deutsche Bildner des musikalischen Styls in England. 57.

Deutscher Bariton, der ächte, hat Fülle und sonore Tiefe vor dem französischen voraus. 100.

Deutscher, ein bekannter Tanz.

Deutsche Quadrille, aus vier Paaren mit allegorischen Figuren, in Takt und Bewegung des Walzers. 130.

Deutsche und französische Muster guter Récitative, namentlich 125.

Deutscher Styl in der Musik hält auf Reichhaltigkeit der Modulation und brillanten Instrumental - Effect, auf getrag. Gesang, auf Schwung etc. 55.

diatonisch, nach dem Tonverhältniss von C-Dur, Entfernung 3 von 4, 7 von 8 nur einen halben Ton, die übrigen Töne um einen ganzen.

Diatonisch-chromatische Tonleiter, durch halbe Stufen, m. Beisp. 52.

diatonisch-chromatisch-enharmonisch. 52.

Diatonische Tonleiter, m. Beisp. 52.

di bravura, glänzend. 30.

Die freie und galante Fuge, die letztere ist das Allegro der Ouvertüre in der Zauberflöte.

Die Namen der neun Musen. 47.

Die Presto bedeuten auch: Gattungen von Tonstücken. 10.

Dilettant, der (glückliche) Kunstliebhaber. 88.

Dilettantismus, Wissenschafts- oder Kunstliebhaberei. 89.

diluendo, verlöschend, eig. sich auflösend. 27.

dim., diminuendo, vermindernd, in der Leidenschaft; auch zögernd, m. Beisp. 3.

dimolto, adv. viel, sehr.

Discant, hohe Weiberstimme. 101.

discrèto, nachgebend, d. h. der Accompagnateur dem Gesang und Spiel eines Andern.

disinvolto, ungezwungen, mit edler Freiheit.

Dissonanz, Missklang; was sie ausdrückt. 53.

dissoniren, übelklingen. 53.

distinta voce, mit deutlicher Stimme. 94.

distoniren, zu hoch betonen, aufziehen. 105.

Divertimento, Divertissement, Belustigung, Spielereien ohne bestimmte Form, meist nach Opern-Melodieen. 146.

divisi, getheilt, heisst: der andere Geiger soll eine Octave oder Terz höher spielen.

divoto, andächtig. 24.

Docken, Springer, hiessen früher die Dämpfer am Fortepiano. 113.

dolce, con dolcezza, sanst; dolcissimo, sehr sanst. 25. dolorosamente, doloroso, schmerzlich, schmerzvoll. 28. dominante, ist gleich der Quinte. 67.

Doppelter Contrapunct. 49.

Dorische Tonart, blos angeführt. 66.

Dramatische Fantasie, ein aufgestutztes Pot pourri

fürs Fortepiano, in ganz ungebundener Schreibart, heisst dramatisch, wegen der darin abwechselnden Opern-Melodieen; soll an einen Hochgenuss erinnern, und hat so den Beinamen Souvenir z. B. à la Sontag. 145.

Dreher, Tanz, stammt aus Sachsen.

Duett, Duo, zweistimmiges Singstück.

due volte, zweimal.

Duodrama, Duodram, Zweispiel, von zwei handelnden Personen. 122.

Dur, major (maggiore), harte Tonart, erklärt. 65.

Dynamik, der gute Vortrag in Stärke und Schwäche des Tons. 82.

#### E.

- e, ed, und; z. B. Adagio e molto sostenuto, langsam und sehr getragen.
- ·è, ist, z. B. in questa parte il Soprano è-sempre staccato, in diesem Stück wird die Oberstimme immer abgestossen.
- Eco, Echo, einen Satz wie ein Echo vortragen. 39.
- Ecossaise, aus Schottland, schottischer Tanz, in zweitheiligem lebendigen Tempo; Adagio in älteren Sonaten. 131.
- Edition, herausgekommene Composition. 83.
- Eigentlicher Menuet Tanz ist allein noch auf der Bühne anzutreffen; z. B. in Don Juan, Faust. 134.
- elegante, elegantemente, elegant, zierlich und gewandt. 25.

1

elegante Schreibart. 55.

Elegia, Elegie, ein neueres Tonstück mit der Grundfarbe sanfter Schwermuth, m. Beisp. 147. 148.

elevamento, mit frommer Erhebung, c. elevazione. 24. energico, kräftig, nachdrücklich. 33.

enharmonische Tonfolge, nach lauter halben Tönen, m. Noten. 52.

enharmonische Verwechselung, mit Beleg. 53.

Entstellung heutiger Opern-Uebersetzungen, auch durch die Reime. 107.

Entr'acte, Zwischenact, ein eigens componirtes Zwischenspiel, zwei Acte mit einander zu verbinden, oder auf den nächsten Act vorzubereiten; letzteres eine kleine Ouvertüre; Beispiele; Rüge der den Eindruck der Handlung störenden Zwischenspiele. 155, 156.

Entrada, Intrade, (Eingang,) ein Trompeten- und Paukenstückchen bei feierlichen Aufzügen; jetzt mehr Tusch genannt. 154, 155.

Epoche machen, grosses Aufsehen erregen; z. B. jetzt Paganini. 90.

equabilmente, gleichmässiger Weise, m. Beisp. 26. eróico, heroisch, heldenmässig.

Erotische Schreibart. 54.

espirando, ausathmend.

espress., espressivo, mit Ausdruck, heisst: die bezeichnete Stelle ja nicht ausdruck slos vortragen; wo der Takt durch den Ausdruck bedingt ist. 21, 22.

Etude, bezweckt die Vollendung in der musikalischen Darstellung, auch im Gesang; Muster. 139.

ex abrupto, (lat.) plötzlich. 84.

excelliren, ausgezeichnet seyn. 90.

exspiriren, ausathmen.

extemporiren, unvorbereitet als Schauspieler auftreten 84.

Extemporist, Stegreif-Redner.

#### F.

f., forte, durchgehend stark, mit männlicher Kraft.

Fagot-Zug, Einrichtung, Bedingung der guten Wirkung. 112.

Falset, Fistel, Kopfstimme, im Gegensatz der Bruststimme. 103.

Fandango, ein spanischer Volkstanz in sanfter Melodie, im <sup>6</sup>/<sub>8</sub>, und mit Hülfe von Handklappern ausgeführt. 134.

Fanfare, ein kleiner, munterer Satz für Hörner oder Trompeten, für einen Ruf, besonders bei der Jagd; Beleg aus Don Juan 155.

Fant . . . dramatische D. . .

favorito, die concertirende Stimme. 71.

fermamente, fermo, fest, zuversichtlich. 33.

Fermate, Ruhepunkt, Halt. 72.

fermo, fest. 33.

festivo, festlich.

ff., fortissimo, durchgehend sehr stark, mit recht kräftigem Vortrag. 2.

fff., forte fortissimo, möglichst stark, con tutta forza, mit aller Stärke. 2.

ffz., der Superlativ des forzato, m. Beisp. 3.

fiasco machen, durchfallen.

feramente, wild. 36.

Figur, Verzierung, kurze Folge mehrerer Töne. 71. figurirt, verziert, ausgeschmückt. 72.

Finale, Final, der Schlussgesang eines Opern-Acts; jetzt von Bedeutung; verlangt, als Steigerungspunkt seines Acts, fortschreitende Handlung in der Musik; die schwierigste Aufgabe; Mozart's unerreichte Muster-Finale; sonst oft: Schluss-Satz grosser Tonstücke. 156.

foco, matt und schwach, auch heiser. 30.

Fiorito, (blumicht, d. h.) verziert, ausgeschmückt, galt ehemals von den italienischen einfach geschrie-

flessibile, biegsam, geschmeidig.

Flügel, ein Fortépiano in geschweifter Form. 108.

Flügel, Pianoforté in Tafelform und Giraffe-Pianoforté, was diesen dreien gemein, und jedem eigen ist. 109.

Forté-piano, ein Clavier mit Pedalen. 108.

Forté-Zug, was er thut. 112.

forzando, ersetzt das Zeichen A. 3.

fp., fortepiano, die nächste Note nach f. piano zu spielen. 2.

Französischer Styl. 55.

Freie Fantasie, durch augenblickliche Begeisterung geschaffenes musikalisches Erzeugniss; als Fantasie-Tonstück ist sie überdacht und geordnet; sie verlangt Princip und Zusammenhang der Ideen. 144.

fresco, (frisch,) kühn. 35.

frivolo, leichtsertig, m. Beisp. 32.

Fuga, Fugha, Fuge, worin das von einer Stimme vorgetragene Thema von den andern Stimmen nachgesungen wird; Hauptkennzeichen der wahren Fuge. 141.

Fuga in consequenza, Kreis-Fuge, Kreismelodie, ist ohne eigentlichen Schluss. 142.

fugato, fugirt.

Fughetta, Fugette, eine kleine, kurze Fuge.

fuocoso, feurig. 3o.

fuora, heraus!

furioso, wüthend, rasend. 36.

Furore machen, wörtlich und sächlich. 90.

gajo, lustig.

Galoppade, Galopp-Walzer und Hopser, Stücke heutiger Bildungs-Cultur.

Gamma, Tonleiter. 51.

Gastrollant, ein Gast-Rollengeber.

gastrolliren, Gast-Rollen geben. 89.

Gavotte, ein französischer Solo-Tanz zu zwei Personen; Bewegung, Melodie, Verbreitung; jetzt abgelebt. 134.

gelehrt, steif componiren. 87.

General-Bass, Harmonie- und Compositions-Lehre; erfordert tiefes Studium. S. Bassus generalis. 49.

General-Probe, letzte vor der Aufführung. 93. generoso, edel.

Gesang, heisst oft: ein durchcomponirtes Lied. 125.

Gesang-Composition, die, verlangt den musikalischen Ausdruck des Textes; A. André's Lieder und Gesänge Muster darin; Sünden dagegen, besonders in Operntexten. 106.

Geschmack, Empfindung für's Schöne.

Geschlossener Canon, wenn die Melodie in ein Liniensystem gebracht ist mit dem §. zum Eintritt der satznachahmenden Stimmen.

Gesellschaftlicher Tanz, für Körperbildung und geselliges Vergnügen, mit üblichen Tänzen. 130 — 135. Gigue Ein kleiner, munterer Tanz; auch ein Tonstück; jetzt veraltet.

giojoso, gioioso, schäkernd, lustig. 31.

Giraffe, ein aufrecht stehender Flügel, von der Aehnlichkeit des hochgestalteten Thieres benannt. 108.

Giraffe - Pianoforté, ein aufrecht stehender Fiügel; Nachtheile. 109.

glissicato, glissato, (dem franz. glisser nachgebildet,) sanft schleifend und hingleitend; für einen sehr fliessenden Vortrag, m. Beisp. 23.

Gluck's Leben im Ueberblick; seine musikalischen Verdienste und Werke. 56.

Gluck und Gretry, Reformatoren der franz. Musik. 56.

Gradus ad Parnassum, benennt Clementi seine berühmte Etuden-Sammlung für's Pianoforté. 139.

grandióso, grossartig, in style (Schreibart) grandióso. grave, schwermüthig-ernst.

Griechische Tonarten, die, namentlich, waren verschieden von den jetzigen. Siehe das Wesentliche derselben in A. Andre's Lehrbuch, 66.

Grupetto, Doppelschlag  $\emptyset$ ,  $\sim$ , m. Beisp.; ist nicht einerlei mit mordent. 76.

Guaracha, Guarache, ein neapolitanischer Tanz.

Gute Takttheile, worauf der Accent liegt, im Gegensatz der schlechten T. 62.

Guttural-Ton, ein wilder Kehlton. 103.

### H.

Halleluja, (hebr.) lobet den Herrn; ein Siegesgesang, besonders in der Oster-Zeit. Wann die Juden das grosse Halleluja singen; was es ist. 153.

Hanaka, Hanaken-Tanz, nahe der Polacca, aber lebhafter, 131.

Harfenbass, m. Beisp. 67.

Harfen - Zug, seine Einrichtung und Ton. 112.

Harmonik, Accordenlehre. 50.

Harmonika, ihr Erfinder; das Wie der Ton-Erzeugung. 116.

Harmonica - Zug, ist gleich dem Piano - Zug; Einrichtung. 115.

harmonisch, wohltonend. 50.

Hauptkennzeichen einer wahren Fuge ist, dass jede folgende Stimme vor Beendigung des Themas eintritt. 142.

Haupt-Proben. 93.

Haute - contre, Altstimme, Umfang, Schlüssel, mit Beisp. 102.

Haute - Taille, höherer Tenor; Schlüssel. 102.

Helikoniden, Beinamen der Musen. 46.

Hélikon, Musenberg. 48.

Hippocrene, der begeisternde Dichterquell; Sage. 48.

Hippogryph, Musenpferd. 48.

homophon, ein- oder gleichzeitig.

homophone Bewegung. 71.

Hymnus, religiöser Lobgesang, z. B. Mozart's vierstimmiger: Splendente etc.; mehrere angeführt. 152, 153.

Hymne, religiöser Lobgesang, z. B. Mozart's berühmte vierstimmige Splendente te, Deus; Beispiele solcher Hymnen und Psalmen. 152, 153.

### I.

Janitscharen-Musik, Türkische Musik, ein schädlicher Zug für das Fortepiano; jetzt abgekommen. 115.

Jetziger franz. Styl, seine Fehler. 57.

Jeu céleste, jeu d'anges, himmlisches Spiel, Sp. der Engel; Zug. 115.

Jeu d'anges, ein eignes Hügel-Fortépiano, verbessert von A. Streicher in Wien. 110.

Jeu d'anges, Spiel der Engel, durch den Forté- mit dem Harfen-Zug hervorgebracht; Anwendung. 115.

il, der, das, z. B. il (das) Pianoforté.

Il doppio movimento, mit verdoppelter Bewegung, noch einmal so schnell, z. B. halbe Noten als Viertel nehmen.

Imbróglio, die Verwirrung, (Taktveränderung,) ist die Vermischung zweier Takte, mit Belegen. 38.

Imitationen, ähnliche, sich wiederholende musikalische Figuren, m. Beleg. 85.

immisericordiosissimamente, aller unbarmherzigster Weise, (ein vorgeschlag. Wort und willkommn. Fund für wen?) 36.

imperioso, gebieterisch.

impetuoso, ungestüm.

imponente, sich geltend machend, entschieden auftretend. 33.

Impromptu, ein extemporirter kleiner Satz. 144.

Improvisator, Stegreif-Dichter.

Improvisiren, ex improviso, aus dem Stegreif dichten. 84.

in distanza, in Entfernung, Beisp. 39.

in lontananza, in weiter Entfernung; Beisp. 39.

innocente, innocentemente, unschuldig, eig. anspruchlos, kindlich.

instantemente, dringend-slehend.

Instrumento campanello, das Glockenspiel; z. B. in der Zauberflöte. 116.

Interludium, ein Zwischenspiel, vorzüglich auf der Orgel. 155.

Intervalle, Tonstufen, mit ihren Benennungen von Stufe 1 bis 10. S. 66.

Internation Date

# 190

Intriguen, Ränke, Kniffe.

Introduction, Einleitung in jedes Tonstück; besonders in der grossen Oper. 154.

Introitus, Eingang, hiess ursprünglich der erste Gesang beim Gottesdienst; Anfang der relig. Messe.

Invention, Erfindung, welche freie Fantasieen man so nennen sollte? 144.

Jonische Tonart, angeführt. 66.

irresoluto, unentschlossen.

Italienischer Styl. 55.

jubilóso, giubilóso, jubelnd.

### K.

Kammer-, Kapellmusikus, das Mitglied einer Kapelle.

Kammerstyl, zu dem die elegante Schreibart gehört. S. 55.

Kapelle, die eines Fürsten. 91.

Kapellmeister, der Musik-Director einer Kapelle. 91.

Kirchenstyl, die strenge Schreibart. 54.

Klassicität, Inbegriff des Vollendeten. 53.

Klassiker, (musikalische,) mit Beispielen. 53.

klassisch, Ursprung und Bedeutung. 53.

komische Operette; Quelle. 119.

Kas I.

La confusione, die Verwirrung, (Taktveränderung.) ist die Vermischung zweier Takte, m. Belegen. 38.

lacrimóso, weinend. 29.

Laie, ein Unerfahrener in der Kunst.

Lais, Lieder der Troubadours und Minnesünger.

La Marcia D. C. sin al Segno, poi segue la Coda, den Marsch von vorne bis zum Zeichen, dann folgt der Schluss. 20.

lamentábile, klagend. 29.

Lamentationes, Klagelieder, in ein- und mehrstimmigen Chorälen.

lamentoso, jammervoll. 29.

Lündler, Tanz aus Oesterreich.

languendo, languente, languito, schmachtend, nicht: seufzend. 29.

languente, schmachtend. 29.

lánguido, schmachtend. 29.

la prima volta forte, la seconda piano, das erstemal stark, das zweitemal schwach.

Largo, breit, sehr langsam; schwermüthiger Charakter, m. Belegen. 6.

Largue, Larghetto, minder breit und langsam, als Largo, m. Belegen. 6.

Lauda, (ital.) Lobgesang. Laudi spirituali, Lobgesänge, hiess das erste Oratorium in Italien. 151.

Lauten-Zug, Jeu de Buffles, ist gleich dem Harfen-Zug. 114.

Legato, gebunden, mit seinem Zeichen , erfordert bei der Geige, von der es abstammt, für die Noten, die es umfasst, einen Bogenstrich. Desshalb sind die oft seitenlangen Bogenstriche für den schleifenden Vortrag nur bei der Geige ausführbar. Fürs Clavier macht dieser nur eine engere Verbindung der Töne möglich. 22, 23.

leggier., leggiermente, leicht und flüchtig. 32.

leno, matt, kraftlos. 3o.

Lento, langsam, mehr im Charakter der Gemächlichkeit. 6, 7.

lesso, lesto, leicht und flüchtig. 32.

letteralmente, buchstäblich.

Licentia poëtica, Dichterfreiheit; was sie bei den Componisten ist. 84.

Lied, Melodie auf mehrere Strophen. 125.

Liegende Dämpfung von Streicher; Vorzüge. 113.

Ligation, die Bindung, m. Beisp. 68.

Liniensystem, 58.

liscio, schietta, einfach. 71.

L'istesso tempo, dasselbe T., d. h. Fortdauer der herrschenden Bewegung, m. Beisp.

Loco, (Ort,) heisst: die eigentlichen Noten wieder spielen.

Logier's in Paris System. 58.

lugubre, (ital.) unheimlich, (leidvoll.) 30.

lusingando, einschmeichelnd. 25.

Lydische Tonart, angeführt, auf A. André's Lehrbuch verwiesen. 66.

### M.

ma, aber, z. B. Adagio, ma non troppo.

Maecenas, Maecen. 47.

maestade, maestate, (alt ital.,) erhaben.

maestévole, majestätisch, erhaben. 33.

maestoso, majestätisch, erhaben. 33.

maggiore, (ital.) major, (lat.) die Dur-Tonart; ein in derselben gesetztes Tonstück. 65.

Magnificat, der Lobgesang Mariae; comp. v. Bach.

malinconicamente, schwermüthig, m. Beisp. 29.

mancando, abnehmend. 27.

Manier, verschieden von Methode. 57.

manirirt vortragen. 57.

mano destra, dritta, m. d., die rechte Hand.

mano sinistra, m. s., die linke Hand. 77.

Manuel, Handbuch, heisst oft: eine Sammlung von Tonstücken.

marcato, markirt, die Noten herausgehoben.

Marcia, Marche, Marsch, ernst feierliches Tonstück, (seit wann?) in gerader Taktart, mässiger Bewegung, meist mit Trio; für Feldmusik mit Blas-Instrumenten; oft eigens fürs Clavier gesetzt. 146.

Marcia funébre, Marsche funèbre, Trauermarsch; m. Beisp. 147. marciale, marschmässig, im Tempo und Charakter, eines Marsches; versch. v. marziale. 34.

marziále, kriegerisch, verschieden von marciale. 34.

Masure, siehe Masurka. 131.

Masurka, ein polnischer Tanz mit Sporen - Klirren; Ausdruck roher, kriegerischer Kraft. 131.

m. d., mano destra, dritta, die rechte Hand.

Mechanismus des Künstlers. 88.

Medesimo tempo, dasselbe T., versch. von a tempo, bezeichnet die Fortdauer der herrschenden Bewegung nach einer andern Taktart, m. Beisp. 14.

Mediante, ist gleich der Terz. 66.

Meistersünger, Meister des Gesanges; Dichter aus den de Handwerkern; ihre Hauptsitze. 97.

rste

Melisma, ornamente, Verzierung. S. fiorito. 71.

melismatisch, dieses sind einfach ins Ohr fallende un ge leicht behaltbare Melodieen. 51.

Melismatischer Gesang, Schleifgesang, verzierter. 101. Melodie, mit Erklärung. 50.

Maladik Lahra das Gasanga 5

Melodik, Lehre des Gesangs. 51.

Woladrama Wala 1 25 1 1 C 1 ain Dram,

neno, weniger; z. B. meno allegro.

Venestrels, Minstrels, der englische Name für Minnesänger. 96.

Mensural-Gesang, sonst streng im Takte gehaltener, jetzt figurirter Gesang. S. 71. 104.

Mensur und Metrum, nicht eins mit Takt; was beide sind. 62.

Menuet, ein franz. Doppeltanz, ursprünglich Menuet à la reine genannt; Melodie, Bewegung; drei Theile; (spitzfindige Ableitung,) dritter Theil, Trio. 133.

Messa di voce, das Tragen, An- und Abschwellen des Tons, ; mit getragener Stimme. 4. 94. 105.

Messe, Missa, ursprünglich die Feierlichkeit des Abendmahls nach dem Gottesdienst; zwei Wortableitungen; die Messe ist als Gottesdienst: bildliche Vorstellung der Leiden Jesu, als Musik dabei: eine Folge eigener Tonstücke, für Singstimmen, und zugleich für's Orchester. Muster dieser Musik-Gattung. 150.

lesto, betrübt; ist als Haupt-Tempo und Gattung oft zunächst dem Largo. 29.

lethode. 54.

ethodisch, methodice musiciren. 54.

letrik. 60.

etrometer, Chronometer, musikalischer Zeitmesser;

Metrum, mit Beleg. 62.

Mette, heisst: ein mitternächtlicher Gottesdienst in der Christnacht, die Christ-Mette.

mezza mánico, mit der Hand in der halben Lage des Geigenhalses, mit fortrückender Hand. 41.

Mezza-Sopranistinnen, zwei Beispiele. 102.

Mezza voce, mit halber Stimme, ist gleich mezzo piano und mezzo forté. 1. 94.

m. f., mezzo forté, halb stark. 1.

mezzo forté, halb stark, schwächer, als forté. 1.

mezzo piano, halb schwach, stärker als piano. 1.

Mezzo Soprano, Mittel-Sopran zwischen Sopran und Alt, m. Beisp. 102.

Mezzo Tenore, der tiefere Tenor. 102.

Minnesänger, schwäbische Dichter. 96. ff.

Minuetto, ist eine unpassende Bezeichnung eines schnellen Tonstücks in einer Sinfonie. 133.

Miserère, d. h.: erbarme dich! ein Klagelied. 153.

Missa, siehe Messe.

Missa pro defunctis, auch Requiem (Anfangswort, mit den Hauptstücken) genannt, ist die Seelen-Messe zum Troste der gestorbenen kathol. Christen. 151.

Missa solennis, das feierliche Hochamt, die feierliche Messe.

Missbrauch der Pedale. 115.

Missbräuche und Uebertreibungen bei vielen heutigen Concerten. 137.

misterióso, geheimnissvoll.

Mixolydische Tonart, gemischte Lydische, blos angeführt. 66.

mobile, beweglich.

moderato, gemässigt; steht zwischen Andantino und Allegretto. 11.

moderno, à la mode.

Modulation,

moduliren, 50.

Modus, Tonart; berichtigter Begriff: Anwendung der Töne der diatonischen Tonleiter zur Bildung melodischer und harmonischer Tonfolgen. 63, 64.

Moll, Minore, weiche Tonart; erklärt. 65.

molto, viel, z. B. Allo molto, sehr.

Monochord, Instrument zum Tonabmessen; was es ist. 82.

Monodrama, Monodram, Einzelspiel einer Haupt-Person, 122.

Monodie, ein eintöniges Lied, von einem Ton. 129. monotono, monoton, eintönig.

Monotonie, Eintönigkeit. 70.

Mordent, (Pincé) der Beisser, ein abgekürzter Triller, mit Beispiel. 36. 76.

morendo, moriente, sterbend. 28.

Motette, ein mehrstimmiger figurirter Gesang über einen relig. Denkspruch. 152.

Motiv, Thema, Aufgabe, ist jede Melodie, über welche etwas componirt wird. 51.

# 198

Moto precedente, die herrschende, vorherige Bewegung wieder aufnehmen. 13.

moto tempo, d. h. in eben dem Zeitmaasse; ist eine sinnlose Zusammenstellung, m. Beisp. 13.

Mottetto, (Motto, Wort) die Motette, ein figurirter mehrstimmiger Gesang über einen relig. Denkspruch. S. 152.

Mozart's Figaro als Bariton, ein Räthsel. 100.

Mozart's Serenaden. 123.

m. p., mezzo piano, halb schwach. 1.

m. s., mano sinistra, die linke Hand.

m. v., mezza voce, mit halber Stimme. 1. 94.

Musae, die Musen, ihre Beinamen. 46.

Musaeus, seine Verdienste. 48.

Musagetes, eigentliche und bildliche Bedeutung. 47.

Musen, die, ihrer aller und einer jeden eigne Verrichtungen bei den alten Griechen; ursprüngliche Bedeutung; Sinnbilder. 47.

Música, Musik, die Tonkunst. Ursprung des Wortes; viel umfassende Bedeutung bei den alten Griechen, als Inbegriff aller damaligen Kenntnisse; Mehrerer Ableitungen und Deficitionen der Musik: sie ist das.

Musiker ex professo, ein Musicus, Tonkünstler von Profession. 88.

Musikant, verächtlich, der handwerksmässige Spieler. S. 90.

Musik-Director, jeder musikalische Dirigent.

Musikfeste zur möglich vollendeten Aufführung grossartiger VVerke. 93.

Mutation, Verwandlung der Stimme; bei wem? plur. die Züge beim Clavier. 103.

### N.

naïv, einfach, ungekünstelt. 26.

Nänien, Todten-Gesänge. 125.

narrante, erzählend, ist gleich dem recitando. 39.

Nasal-Ton. 103.

Neben - Tonika. 65.

negligente, nachlässig.

Nocturne, Nachtstück; anfangs Ständchen, Musik des Nachts unter den Fenstern, was dann Serenaden wurden; jetzt ein düster gehaltener Satz, meist für's Clavier. 147.

non tanto, nicht so sehr.

non troppo, nicht zu sehr, z. B. Allegro non troppo.

Novemole, neun gleichtheilige Noten auf eine gerechnet. 69.

### 0.

- obbligat, Ableitung und Begriff; wie es Jagemann (ital. Wörterb.) erklärt. 70.
- Oeuvre posthume, (frz.) nach dem Tode des Verfs. herausgekommenes Werk.
- Offener Canon, wo die Melodie für jede Stimme auf ihrem System ausgeschrieben ist. 142.
- Olen, Gemeinbenennung, mit Beleg v. Beethoven. 69.
- O'pera (ital.), Opéra (frz.), Singspiel; Entstehung; frühere Form; bestimmtere jetzige. 119.
- Opera lyrica, lyrische, romantica, romantische, magica, Zauber-Oper, mit Beispielen. 120.
- Opéra mixta, gemischte Oper. 124.
- O'pera seria, ernste, tragica, eroica, heroische, buffa komische, burlesca, possige, drollige, mit Beisp. 120.
- Opera, Oeuvres, die Werke.
- Operette, Oper von einem Act; Vaterland, mit Beispielen. 121.
- Operist, Opernsänger.
- Opern-Eintheilung, nach ihrem Charakter; mit Beispielen. 120, 121.
- Opusculum, ein kleines Werk.
- Opus, das Werk eines Componisten.
- Opus posthumum, hinterlassenes Werk, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben.

Oratorium, ist eine Composition im Kirchenstyl über einen religiösen Text, durch Töne Feierliches und Erhabenes zu malen. Sein Ursprung; seine jetzige Form in Italien; dort eingeführt vom hl. Philipp von Neri als: Laudi spirituali. Meister und Muster von Oratorien. 151, 152.

Orchester-Proben. 93.

Orchester, wer es bildet; der Ort des Musiker-Personals im Theater. 92.

Orgelpunkt, ist gleich dem Ruhepunkt. 72.

originell componiren, d. h. neu und eigenthümlich. 87. originell seyn; wer es will, und nicht ist; daher in Fehler fällt. 87.

ornatamente, ist gleich dem fiorito.

Orpheus, ein altgriech. Dichter und Musiker.

Ottemole, acht Noten auf eine. 69.

Ouvertüre, (Eröffnungsstück) ein gr. Instrumental-Toustück, das die Hauptgedanken der Oper im voraus entwickelt; auch Eröffnung von Concerten. 154.

### P.

p., piano, leise, schwach. 1.

«Paganini's Kunst die Violine zu spielen,» systematisch entwickelt vom Kapellmeister C. Guhr. 58.

Parallele, relative Tonarten, sind mit einander verwandte, m. B. 65.

Parnassus, Musenberg. 48.

Partimento, bezifferte Bass-Stimme. 91.

Partition,

Partitur, der Ueberblick der Stimmen in Compositionen. 91.

Passage, jeder musikal. Gang. 104.

passionato, leidenschaftlich bewegt; m. Beisp. 34.

Pasticcio, Pastete, ist bei den Italiänern, was Pot pourri und Quodlibet ist, Mischung beliebter verbundener Thema. 122. 147.

Pastorale, idyllisch, ländlich-einfach.

Pastorale, Schäferlied; jetzt häufig in Instrumental-Stücken; Beispiele. 129.

Pastorella, ein kleines Pastorale.

Patent - Flügel, erfunden von J. B. Streicher; Beschreibung, Vorzüge. 110.

Patent-Flügel, neuester, m. verbess. engl. Mechanik von Streicher. 111.

patético, (franz. pathétique) pathetisch, tief angeregt; Beispiel. 34.

patimento, (Leiden,) nachlassend.

Pedale der Orgel, und beim Fortépiano die Züge. 114. Pegasus, Musenpferd. 48.

per, für, per il, für das; z. B. Sonata per il Clavicémbalo, Sonate für das Clavier.

perdendo, perdendosi, sich verlierend.

Perfetto modo, dreitheiliger Takt. 61.

Periode, die musikalische. 60.

pesante, wichtig. 33.

pf., poco forte, etwas stark. 2.

Philomele, Gesangsfreundin, heisst in der Poesie die Nachtigall. 98.

Philomusos, Musenfreund. 48.

Phrygische Tonart, angeführt. 66.

piacévole, gefällig.

piangevolmente, klagend. 29.

Piano-forté, Clavier m. Pedalen, Piano.

Piano-forté in Tafelform, sein verkürzter Saitenbezug; Nachtheil. 109.

piano possíbile, so leise wie möglich.

Piano-Zug, mit Verschiebung der Hämmer auf eine und zwei Saiten an den Patent-Flügeln von Streicher 113.

Pieriden und pierische Mädchen, Musennamen. 46. pietóso, mitleidsvoll. 29.

Pincé, (franz.) der Beisser, ein abgekürzter Triller. S. 76.

più, mehr.

più moderno, mehr nach jetzigem Geschmack. 32.

più mosso, (mossa, die Bewegung) bewegter, gleich più tosto. 15.

più stretto, gedrängter.

più tosto, beschleunigter.

# 204

Plaudite! klatschet Beifall!

poco a poco, immer mehr, allmählig. Poco un poco ist falsch.

Poco a poco accelerando, immer um etwas mehr treibend, geht auf die allmählige Steigerung einer gröss. Passage.

poco, un poco, etwas, wenig.

Poëtische Licenz, was sie bei den Tonsetzern ist. 84. poi, hierauf, sodann.

Point d'orgue, so viel als: Ruhepunkt.

poi segue, sodann folgt.

poi seguente, (sequente) hierauf folgend. 18.

Poisson d'avril, Aprilsnarr, Vexirerei; Titel von zwei kleinen Quartetten A. André's, zwei Fugen, worin dieselbe melodische Tonfolge mit 4/4, 3/4 und 2/4 Takt in zwei- und dreierlei Rythmus erscheint, um die Schüler zu vexiren. 148.

Polácca, der polnische National - Tanz; seine ächte Form; Tonstück. 131.

Polonaise, der polnische National-Tanz; Takt, wesentliche Form; das nachahmende Tonstück sollte deutsche Polonaise genannt werden. 131.

portamento di voce, mit getragener Stimme. 94.

Positiv, Portativ, Regal, kleine Hausorgel. 116.

Postludium, ein Nachspiel, vorzüglich auf der Orgel. S. 155.

Pot pourri, (lieblich duftender) Kräutertopf; Mischung beliebter Thema, durch Uebergänge verbunden, mit Variationen durchwebt; jetzt piquanter und etwas edler componirt. 147.

pp., pianissimo, sehr leise. 1.

ppp., piano pianissimo und piano possibile, so leise, wie möglich.

praeambuliren, und

praeludiren, was es heisst. 85.

praeludiren, vorspielen, Gänge zur Einleitung auf der Orgel, oder sonst einem Instrumente machen. S. 85, 155.

Praeludium, ein Vorspiel der Orgel mit Inter- und Postludium. 155.

Preghiéra, Gebet, in neueren Opern; Beispiele. 129. pressante, treibend, dringend. 35.

Prestissimo, (von presto, schnell,) am schnellsten, flüchtigsten.

Presto prestissimo, am allerschnellsten; mit Beispiel. 10.

Primitive, d. h. Stammtonart, m. Beisp. 65.

Primo amoróso, der Tenorist der Liebhaber-Rollen in der Oper. 98.

Primo uómo, erster Tenorist.

Primo und Secondo, erste Parthie für die beidern Violin-, zweite für die beiden Bassschlüssel in vierhändigen Stücken. 77.

Professeur de musique, heisst jeder Musiker in Frankreich.

Provençale Sänger. 96.

Psalmen, sind urspr. biblische Gesänge (alt. Test.) von den Sängern der Leviten an Festtagen gesungen, lyrische Gesänge mit Saitenspiel; bei den Juden Lobgesänge genannt. 152.

Psalmist, Psalmensänger.

Psalmodie, die kirchliche Sing-Weise der Psalmen.

Psalter, die Sammlung, das Buch der Psalmen; ein altes Saiten-Instrument. 152.

# Q.

Quadrille, ist gleich dem Contredanse française, allg. beliebt; Takt. 130.

Quartetto, Quartett, jeder vierstimmige Satz; von bestimmter Form; Muster nach dem Tonangeber Haydn; Verhältniss guter Quartett-Geiger zu Quartett-Componisten. 138.

Quatuor, vierstimmiges Instrumental - Tonstück jeder Gattung. 138.

Quintett, beliebiges fünfstimmiges Tonstück.

Quodlibet, was beliebt, ist für den Gesang, was Pot pourri für Instrumente; doch nun verschollen. 147.

quasi, beinahe, fast, m. Beisp. 17.

quinta, alla Q., in der Quinte.

Quartett - Proben, für die Opern, mit vier begleitenden Instrumenten. 93.

Quintole, fünf gleichtheilige Noten auf eine in der Zeit. 69.

Questen, sind Taktglieder, m. Beleg. 62.

### R.

rallentando, bedeutender nachlassend. 27. rapidamente, reissend, rasch. 36.

rápido, (reissend,) rasch. 36.

Rastral, Rastrum, Linienzieher zu Noten. 58.

Rüthsel-Canon, ein geschlossener, ohne Zeichen zum Eintritt der nachahmenden Stimmen; Muster und Auflösung. 143.

Recitando, recitirend, ein eingeschaltetes kleines Recitativ. 125.

Recitativo, Recitativ, die Declamation des Gesanges; stammt aus Italien. 124.

Red dita, Réplica, Wiederholung.

Recluctions - Tabelle der Grade des Mälzl schen Chrono-

Refrain, der Schlussreim; die Verszeilen einer Strop and bei Gesellschaftsliedern, welche der Chor and in jeder Strophe wiederholt singt. 77. 155.

Register der Stimme, Ursprung, Bedeutung. 10,. religiosamente, religioso, fromm, religiös. 24.

Reminiscenz, Erinnerung an fremde Gedanken, 1st in nicht Gedanken-Diebstahl, warum? 85.

Réplica, reddita, (Rückkehr,) Wiederholung. Reprise, (französ.) Riprésa, (ital.) Wiederhozeichen, m. Zeichen. 77.

Requiem, Anfangswort der Seelen-Messe, zum der kathol. Verstorbenen gehalten. 151.

Respiration, das Athemholen.

rf., rinf., rinforzando, rinforzato, (verschied. New ung.) am besten, nach Gewährsmännern, als: darr gehend lebhaft stark. 2.

Rhapsodist, ein Zusammenstoppler, erklärt. 83.

rilasciando, nachlassend, zurückhaltend. 27.

Ripién, von ripiéno, Ausfüllung, heisst im Orchester ein Ausfüllen im mehrstimmigen Satz. 70.

Ripienist. 70.

Ripién-Stimme. 70.

risentito, lebhaft. 31.

risoluto, entschlossen.

risvegliato, erweckt, erregt. 31.

ritardando, zögernd. 27.

ritenuto, (zurückgehalten,) bedeutender zögernd.

Ritornell, Wiederholungssatz, heisst Vorspiel und Nachsatz begleitender Instrumente vor einem Solo-Stück, einer Arie. Merkwürdiges R. vor Constanze's gr. Arie in der «Entführung.» 115.

oco, rauh, dumpf.

Romanza eine kleine, componirte romantische Erzählung; Ursprung, mit Beispiel. 126.

### Rondeau

Rondo, Rundgesang; Tonstück von wiederkehrendem gefälligem Thema; oft brillanter Schluss-Satz von Concerten; jetzt sehr beliebt. 145.

Rondoletto, Rondino, ein kleines, kurzes Rondo.

Rosalie, Schusterfleck, was man davon denkt; mit Belegen. 86, 87.

Rouladen, im Gesang. 104.

Rythmik, und

Metrik, ist die Lehre vom musikalischen Zeitmass. 60. Rythmus, nach Begriff und Grund, m. Beleg. 59.

# S.

Salve regina, d. h. sei gegrüsst, Königin! Composition von Vogler. 153.

Sänger-Wettstreit unter sechs Dichtern am Hofe des Landgrafen von Thüringen. 96.

Sarabande, ein kleiner, spanischer Tanz im Tripeltakt und feierlicher Bewegung; auch ein Tonstück. S. 135.

Scala, Tonleiter, verglichen mit den Redetheilen der Sprache. 51.

scemando, schwindend. 28.

scherzando, scherzend, tändelnd. 30.

scherzo, scherzoso, scherzend, tändelnd. 31.

schietta. einfach. 71.

sciolto, frei, ungebunden, gelöst.

Schlechte Takttheile sind ohne Accent. 62.

Schnurrant, der kratzende Fiedler. 90.

Schule und Methode. 54.

Schulgerecht,

methodisch musiciren. 54.

Schwellzeichen, erklärt. 4. 15.

Schwingen, das, auf dem einzeln getragenen Ton

Scolien, (griechischen Ursprungs,) Trinklieder.

scordato, verstimmt; von Pauken, timpani scordati, verstimmte Pauken. 39.

sdegnante, verschmähend, verachtend. 35.

sdegnosamente, unwillig, (mit Verachtung.) 35.

Se bisogna, d.C., (da Capo,) — dal Segno, wenn es nöthig ist, von vorne, — vom Zeichen an.

Seconda Donna, zweite Sängerin, näher bestimmt. S. 98.

Seelen-Messe, Missa pro defunctis, auch Requiem genannt, mit ihren Theilen, nach kathol. Glauben, zum Trost der abgeschiedenen Seelen gehalten. 151.

Segno, Zeichen.

Semitonium modi, nota characteristica, (lat.) nota sensibile, (ital.) der Leiteton, d. h. mit der Septime. (Siehe mehr A. André's Lehrb. Einl., Abschn. 2.) 67.

sémplice, schlicht, ungekünstelt. 26.

sempre, immer, stets; sempre staccato, immer abgestossen.

senza fiore, ohne Verzierung, Beispiel in Clementi's Sonaten. 38.

senza ornamento, oder fore, ohne Verzierung, mit Beispiel. 38. 71.

Senza rigore di tempo, ohne strenge Beobachtung des Takts. 14.

Senza Sordini, ohne Dämpfer, ist gleich dem col Pedale. 114.

Septett, jedes beliebige siebenstimmige Tonstück.

Septimole, Siebenter, sieben gleichtheilige Noten auf eine gerechnet. 69.

Sequenz, harmonische Reihenfolge, mit Beleg von Cramer. 86.

Serenata, Serenade, früher eine Art von Cantate, m. Beispiel; jetzt Tonstück v. gefälligem Charakter 122, 123.

Serenade, (122,) trat an die Stelle des Notturno, Ständchen, mit bestimmterer Form, vergl. 147. seréno, heiter.

serióso, ernsthaft.

Seriöser Gesang, ernster, getragener.

Sextett, sechsstimmiges Tonstück beliebiger Gattung. S. 139.

Sextole, Sechser, sechs gleichtheilige Noten auf eine, mit Bezeichnung. 69.

sfz., sforzato, sforzando, sehr stark, gleichsam herausgezwängt, aber nur die Noten, worunter es steht. 3.

Signum repetitionis, (lat.) Wiederholungszeichen für Haupttheile, m. Zeichen. 77.

Si lévano i Sordíni, ist gleich dem Forté-Zug der Fortépiano. 114.

si, man, si réplica, man wiederholt.

Simile, gleichmässig, nämlich fortzuspielen stark oder schwach, Doppelgriffe, Abbreviaturen etc. 39.

simplicità, einfach. 71.

Si volte, man wende (das Blatt schnell) um. 20.

Sinfonia, Symphonie, (Zusammenklang,) ein grosses Ton-Gemälde, bestand erst aus drei, dann aus mehreren Sätzen; die Theile; Musterbilder, Vorzüge. S. 154.

slargando, slargandosi, schwindend. 28.

slentando, auslöschend; sonst: auslöschend, z. B. Feuer, spegnendo. Siehe unten S. 27.

smanióso, (nicht: gelinder Wahnsinn, m. Beispiel, sondern) wüthend, rasend. 36.

sminuendo, sminuito, abnehmend, zugleich an Kraft S. 27.

smorendo, ersterbend. 28.

smorzato, verlöscht, (nicht: schmerzlich.) 28.

soáve, soavemente, süss, lieblich.

Solfa, Scala, Gamma, Tonleiter, ist, nach Forkel, in der Musik, was die Redetheile der Sprache sind. S. 51.

Solfeggien, sind die Etudes für den Sänger, Singübungen zur Anwendung der Gesangregeln; Guidonische Sylben und Quelle deren Benennung; Graun'sche Sylben. 140.

solfeggiren, Uebung, nach den Gesangregeln die Töne zu treffen. 105.

sollecitáto, treibend, dringend. 35.

sollécito, betrübt. 29.

solenne, feierlich.

Soli, der Plural von Solo, alleinig, eine Stimme oder Instrument. 70.

Solmisation, das Aushalten der Töne nach Guidor ischen Sylben. 141.

Solo, allein, Gesang und Spiel eines Einzelnen, im Gegensatz von Tutti, Allen, von der Gesammtheit. S. 70.

Solo-Tanze, sind Empfindungsausdruck durch Füsse, Arme, Mienen, (Pas und Pantomime); je südlicher, desto feuriger sind sie. 132.

Sonatina, Sonatine, eine kleine Sonate, meist nur aus zwei Sätzen bestehend. 136.

Sonate, Sonáta, besteht aus drei Satzen von versch, Charakter, aber einer Hauptempfindung; ihre erste Stelle als Tonstück; Vergleiche; Muster. 136.

Sonaten - Stelle vertreten jetzt Pots pourris, Divertimentos, Rondos aus Opern, oft toll arrangirt. 136.

sonór, klangreich.

Sordini, Dämpser, bei Instrumenten, besonders beim Clavier. 113.

Sordo, gedämpft; mit dem Lauten-Zug beim Fortepiano.

sospirante, seufzend.

sostenúto, mit ausgehaltenen Tönen. 22.

sotto voce, s. v., mit leiser Stimme. 1.94.

Soubrette, die, auf der Bühne, näher bestimmt, mit Beispiel. 98, 99.

Souvenir, heisst auch eine dramatische Fantasie, wenn die eingewebten Opern - Melodieen an den Hochgenuss erinnern sollen, den die Künstlerin durch ihren Zaubergesang darbot, z. B. S. à la Malibran. 145.

Spassapensière, Mundharmonika, Maultrommel. 116. spiccato, nett von einander abgesondert.

 Kreuz, » ein psalmartiges lat. Gedicht; Pergolese's Composition. 153.

\*\*\*taccato\*\*, abgestossen, spitz, rund; mit Noten; das Gegentheil legato; das Mittel zwischen dem runden staccato\*\*
und leg.; gleichsam etwas getragen; m. Noten. 31, 32.

Ständchen, Nachtmusik, neigt sich zur jetzigen Serenade; m. Muster. 124.

Stanza, Stanze, Strophe, Vers, heisst jede Abtheilung eines in Musik gesetzten Gedichts.

stentando, bedeutender zögernd. 27.

stentato, mühselig, (nicht: wehmüthig.)

straccicalando, plaudernd, geschwätzig.

strasciando, schleppend. 27.

Stravaganza, Ausschweifung, Narrenstreich, ein Tonstück wunderlicher Art.

Streich-Proben, nach der Aufführung, um Längen abzukürzen. 93.

Strenge Fuge, besteht ganz aus dem Hauptsatze nach den dazu festgestellten Regeln; Muster von Fugen. S. 141.

strepitoso, geräuschvoll, lärmend. 36.

stringendo, zusammendrängend.

strisciando, einen Ton in den andern hinüberziehend. S. 23.

Strophe, eine Abtheilung eines componirten Gedichts.

Styl in der Musik. 54.

Subdominante, gilt gleich der Quart. 67.

Suiten, Sammlung kleiner Musikstücke, m. Beisp. 118. sul ponticello, nahe am Steg.

s. v., sotto voce, mit leiser Stimme. 1. 94.

Syllabischer Gesang, auf jede Sylbe eine Note, mit Beispiel, 104.

Syncopation, mit Beispiel. 68.

Syrénen, ihre Namen; Dichter-Sage. 48.

Syrventes, Benennung der Satyren der Minnesänger. S. 96.

System, was es heisst. 58.

Systematiker. 58.

Systematisch. 58.

### T.

Tabellarischer Ueberblick der Singstimmen, mit ihren italienischen und französischen Benennungen. Seite 101, 102.

tace, es schweigt; (z. B. il resto, das Uebrige,) taci, schweige du; (tacciasi, man schweige;) vornehmlich in Orchesterstimmen übliche Termen. 20.

tacet, (lat.) es schweigt. 20.

Tacioso, im Sinn «man schweige,» wird zwar unter den Ausdrücken des Schweigens mit aufgeführt, ist

Takt, was er in sich fasst. 59.

Taktarten giebt es, zwei-, drei-, viertheilige; mit Beispielen. 61.

Takte, Taktstriche, m. Beisp. 60.

Talarantella, ein ital. Tanz, ähnlich dem Boléro in Musik und Ausdruck. 135.

Tamburin, ein französ. Tanz, in leichter Bewegung, von einer Person, die mit dem gleichnamigen Tamburin, einer kleinen Handtrommel mit Schellen, den Takt dazu angiebt. 135.

Tangenten, die Tasten des Claviers.

tardando, tardo, zögernd.

Tedesco, Deutscher, ein Tanz.

Te Deum laudamus, d. h. «Herr Gott, dich loben wir,» heisst der Ambrosianische Lobgesung; seine Choral-Melodie ist eine der ältesten. 153.

Temperatur beim Stimmen, besonders des Clavieres; gleich - und ungleichschwebende Temperatur, nach A. André's Erklärung. 62, 63.

tempestóso, stürmisch.

Tempo, Zeitmass, Taktbewegung; ungewisse Bezeichnung. 5.

Tempo giusto, ist unbestimmt, ungefähr: die Mitte zwischen dem zu langsamen und zu schnellen Tempo. 12.

Tempo primo, moto primo, die erste Bewegung.

Tempo ordinario, im Laufe des Tonstücks, bezieht sich auf dessen herrschendes tempo, ist gleich: tempo primo. 12.

- Tempo robbato, rubato, geraubtes Zeitmass, ist Vortragsbezeichnung für feines Spiel, das der einen Note am Werth gleichsam etwas raubt und der andern zulegt; m. Beleg. 12.
- Tempo und Moto, (Zeitmass und Bewegung,) ist durch Gewohnheit gleichbedeutend geworden, was es an sich nicht ist; mit Beispiel. 13.
- ten., tenuto, getragen, gehalten; besonders zu beachtende Dauer der Noten; falsch gesetztes ten., wo? S. 22.

ténero, zärtlich. 25.

- Tenorbuffons, kommen in Männer-Parthieen bei Opern dem nahe, was die Soubretten-Parthieen im weiblichen Fache sind, m. Beisp. 99.
- Tenor, die höhere Männerstimme; Umfang, mit Beispiel. 99.
- Tenor, 1ter und 2ter, nach der Höhe der Stimmlage benaunt, m. Beisp. 99.
- Terzett, eine dreistimmige Vocal-Composition.
- Terzos, spitzfindige Fragen der Minnesänger und Troubadours. 96.
- Tetraphonia, (griech.) ist so viel als die Quart. 67.
- Text, die componirten Worte; das Buch in der Oper.
- Theaterstyl, freie Schreibart, mit Türk's Urtheil. 54.
- Thema, Tema, Motiv, Aufgabe, ist jede Melodie, über welche ein Tonstück componirt wird. 51.
- Thesis, Arsis und Anacrúsis, was diese drei nach A. André's Bestimmung sind. 61.

Thesis, Niederschlag. 61.

Threnodie, Klage-Trauer-Gesang.

Tiefster Ton des Bassisten. 103.

timoróso, furchtsam, als ob man zittere. 3o.

Tiraden, Schleifer, hinauf- und herabgehende Notenreihen, m. Beleg von A. Schmitt. 70.

Tonbenennung, vortheilhaftere als die Aretin'schen und Graun'schen Sylben für Singübungen, neben den Vocalen zugleich das Intervallen-Verhältniss deutlich zu erkennen, eine Erfindung A. Andre's. 141.

Tonika, die herrschende Haupt-Tonart. 64.

Tonologie, Tonlehre. 48.

Tonometer, Tonmesser, ist so viel als Monochord. 82.

Tragen des Tons, An- und Abschwellen. 4.

tranquillamente, ruhig, gelassen.

transponiren, ein Stück in eine andere Tonart versetzen, in der versetzten spielen. 85.

trascinando, schleppend. 27.

tremolando, trémolo, bebend, zitternd. 30.

Tremulant, die Bebung der Töne; Orgelregister. 67. tre volte, drei mal.

Triaden, Dreiklänge, verschieden von Tiraden, Schleifer. 70.

Trias harmonica, Dreiklang, m. Beisp. 69.

Tricinium, (lat.) dreistimmiger Satz. 70.

Trillo, der Triller. 76.

Trio, dritter Theil des Menuets; Instrumental-Tonstück jeder Gattung.

Trio hiess auch Menuetto secondo, oder alternativo; so würde Th. 2. unserer Walzer, Polonaisen, Märsche statt Trio, besser alternativo benennt. 133.

Triole, Dreier, m. Beispiel. 69.

trionfante, triumphirend, (frohlockend.)

Trisemitonium, (lat.) so viel als die kleine Terz. 66. trivial, gemein, lächerlich. 87.

Trochaeus, auch der Tripeltakt genannt. 61.

Trommelbass, mit Beispielen. 67.

Troubadours, ein Paar Grosse namentlich. 96.

Türkische Musik, ein schädlicher Clavier-Zug. 115.

Tutta la forza, die ganze Kraft, con tutta la forza, mit der ganzen Kraft.

Tutti, Alle, nach Solo. 71.

### U.

Ueber den Fugen-Bau giebt A. André's 52. Werk vollständige Anleitung. 142.

Ungleichschwebende Temperatur, das Gegentheil von A. André's erklärter gleichschwebender. 63.

unisono, ein- oder gleichstimmig; wenn alle Stimmen denselben Gang auf dem nämlichen Notensystem machen sollen. S. 40.

unitamente, übereinstimmend.

un pochettino, ein klein wenig.

un poco più, ein wenig mehr, ein klein wenig.
un poco più lento, ein klein wenig langsamer.
un poco tirato, etwas gezogen; Zeichen dafür. 27.

# V.

Vacetto, Tonstück ganz besonderer Art, also geeigneter Titel, geniale Freiheiten zu bemänteln. 148. vacillando, wankend, schwankend.

Variationen, Variations, Veränderungen, sind Figuren und Gänge mit ihren Gegensätzen bei stets durchschimmerndem Thema; Stoffe zu genialen Erfindungen, für die meisten Instrumente, sogar f. Gesang, in Sonaten, Concerten; reiches Beispiel. 145, 146.

Vaudeville, Liederspiel; z. B. Fanchon. 122.

Vaudeville, eine Art von heiterem, gefälligem französischem Volkslied; Geist, Inhalt. 126.

veemente, heftig. 36.

velóce, leicht und flüchtig. 32.

velocissimo, äusserst leicht und flüchtig.

venusto, anmuthig. 25.

Verstösse gegen die Declamation und den Accentbei den Opern, besonders in den gereimten Text-Uebertragungen; mit Beleg. 106, 107.

verte, (lat.) wende (das Blatt schnell) um. 20. vezzosamente, zärtlich. 25.

Vibration, die Saitenschwingung. 67.

vibrato, zitternd, bebend. 30.

vibriren, von Saiten, schnell schwingen, erbeben, 67.

vide, (lat.) vidi, (ital.) siehe, deutet in Partituren auf einen auszulassenden Satz, (genannt: Sprung.) S. 20.

vigorosamente, vigoroso, rüstig, frisch an Kraft. 35. Vinetten, (vom ital. vinetto, liebliches Weinchen, eig. Wein-) Trinklieder.

violento, (gewaltsam) heftig. 36.

Virtuos, eigentliche Bedeutung; bildlich: wer in vollendeter Ausführung seines Instruments mächtig ist; in Italien jeder Musikant. 89.

Virtuosen-Beinamen: Wundergeschöpfe, Lumina, Meteore, d. h. Lufterscheinungen, die auf ein halb Dutzend oft toller Fabrikate reisen, und ihre Kunstfertigkeit darauf beschränken. 137.

Virtuosität, die Fertigkeit d. vollendeten Ausführung. 89. Virtuosone, ein gewaltiger Virtuos, (ironisch.) 89. vistamente, leicht und flüchtig. 32.

vivace, lebhaft; kommt als Haupt-Tempo etwa nach Allegro. 11.

Vivacetto, Beisp., als Bezeichnung eines leichten Rondoletto. 11.

Viva voce, (ital.) mit lebhafter, lauter Stimme. vivo, lebhaft, (lebendig.) 31.

Vocalisiren, heisst: mehrere Noten auf ein en Vocal singen und richtig voc.: die Vocale deutlich betonen. 106.

Vocal-Musik, heisst Gesang-Musik; Bedingung: die im Text angeregten Empfindungen sollen durch Töne gemalt werden, in gehöriger Betonung der Worte sowohl als der Töne; Muster hierin A. Andre's Lieder und Gesänge. 94. 107. 125.

Vocal-Quartett, heisst gewöhnlich der vierstimmige Männergesang. S. weiter Quartett.

voce, la, (das Wort, der Laut,) die Stimme.

Volks - Oper, eigentliche, mit Beispielen. 121.

Voltaire's bitteres Urtheil über die Geschmacks-Verstösse in der Oper, besonders wegen der, die Handlung und Empfindung störenden Gänge, blos zur Bewunderung der Kehlfertigkeit und der Sängerkünste. 124.

Volti subito, si volte, verte, (lat.) man wende (das Blatt) schnell um.

Vortrag in der Musik. 57.

Vor- und Nachschläge, mit Belegen von Rameau und Leop. Mozart, und von diesem hierin auf die Ausführung der Tonschöpfungen des grossen Sohnes geschlossen. 74.

# W.

Walzer, Valse, (franz.) allgemein beliebter Tanz. In Walzerform schreiten jetzt fast alle fröhlichen Lebensverhältnisse einher. 131.

Wer wäre wohl in der Musik ein Fantasirer, oder ein Fantast? 84.

# Z.

zelóso, eifrig. 35.

Zimmerproben für die Oper sind Clavier-, Quartettund Corrections-Proben. 93.

Züge, Pedale, der Flügel und Pianofortés; Einrichtung, Ton; Missbrauch. 112. ff.

Zur Versertigung aller Canon - Arten giebt eine vollständige Anweisung A. Andre's Lehrbuch, Bd. 2., noch Mspt. 143.

Zweiter Harfenzug; Einrichtung, Ton. 114.



Auflösung des pag. 143. angeführten Räthsel-Canons.



# Berichtigungen, jedoch grossentheils Wort-Erläuterungen.

Der Gebrauch von musikal. Wörtern in zu ausfallend salscher Bedeutung steht hier zum Ueberblick an seinem Platz. Die übrigen bemerkten Fehler beruhen meist auf üblicher, aber zu rügender, irriger Schreibart.

Seite 3. Zeile 1. statt sfz. lies: sfz.

» 17. » 1. » semper lies: sempre.

» 20. » 1. » pr. volte lies: prima volta.

» 20. » 7. » si lies: se, wenn.

» 20. » 14. wird das fremdartig gebildete und gebrauchte tacioso (siehe hinten Wörterb.) im Sinne: « man schweige, » wofür tacciasi doch sprachrichtig ist, mit aufgeführt.

Seite 24. Zeile 1. statt appogiato und appogiare, lies: appoggiato und appoggiare.

Seite 24. Zeile 11. von unten, statt elevemento lies: elevamento.

» 25. » 9. statt congrazia lies: con grazia.

- » 27. » 1. von unten, ist statt stentando, das (Zeile 8. nach oben) bedeutender zögernd heisst, zu lesen: slentando, auslöschend, nach Weber, welches aber in diesem Sinn willkührlich gebraucht wird. (Siehe Wortregister.)
- Seite 29. Zeile 1. statt solecitato besser sollecitato, welches Seite 35. dringend heisst, lies: sollecito, betrübt.
- Seite 35. Zeile 2. heisst animoso, als: beseelt gebraucht, eigentlich: beherzt.

Seite 35. Zeile 8. heisst fresco, als: kühn, eig.: frisch.

» 35. » 11. ardito für «entbrannt» gedacht, eigentlich: dreist, (frz. hardi); sonst würde acceso von ardere, brennen, fig. entbrannt heissen.

Seite 35. Zeile 16. statt gozzovigliato lese man: gozzovigliata, Schwärmerei, eig.: Nacht - Schwärmerei, Schmauserei; die religiöse: fanatismo.

- Seite 41. Zeile 8 statt mánica, Aermel, lies: mánicó, fem., Geigenbals.
- Seite 57. Zeile 10. von unten, statt manirt, lies: manirirt vortragen.
- Seite 61. Zeile 3., 7., 10. statt anacrasis lies: anacrusis, Auftakt.
- Seite 67. Zeile 6. statt caracteristica lies: (Nota) characteristica.
- Seite 77. Zeile 2. statt Reditta lies: Reddita, Wiederkehr.
  - » 77. » 3. statt Représa, lies: Reprise, (frz.) für das Wiederholungszeichen.
- Seite 77. Zeile 4. statt Reprisa, lies: Ripresa, (ital.) für das Wiederholungszeichen.
- Seite 77. Zeile 12., 13., 15. statt manu, lies: mano, (ital.) die Hand.
- Seite 91. Zeile 2. statt Apnoë, lies: Apnéa, (ital.) Apnée, (franz.) Athemlosigkeit.
- Seite 91. Zeile 5. statt a terra, gehen, lies: a terra gehen.
  - » 91. » 6. statt fiasco, machen, lies: fiasco machen.
  - » 116. » 6 von unten, statt spassa pensiero, lies: spassapensière, (ital.)
- Seite 132. Zeile 14. statt Bildungs-Literatur, bestimmter: Bildungs-Cultur.
- Seite 135. Zeile 11. statt Talorantella, lies: Talarantella, ein italienischer Tanz.
- Seite 122. Zeile 9., Seite 136. Zeile 7., und Seite 144. Zeile 2. von unten, statt Potpourri, stehe immer Pot pourri.
- Seite 141. Zeile 8 statt Intervall-, lies: Intervallen-Verhältniss. Seite 151. Zeile 4. von unten statt eingeführt, lies: einge-
- Seite 151. Zeile 4. von unten statt eingeführt, lies: einge führt.
- Seite 152. Zeile 10. statt Singart, besser: Singweise.
  - » 153. » 14. statt v. Psalmen, deren, lies lieber: eines psalmartigen, gereimten lat. Gedichts.
- Seite 160. Zeile 5. statt Vorsetzungsz., lies: Versetzungszeichen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

in.

i. Li

fra ital

deric

.) 年

r gene mach

4,12

iter:

ella.

por halts cis

Zeis.

: 🕅

12414

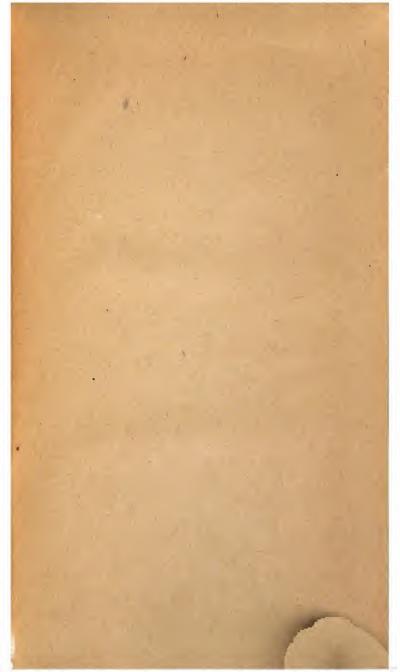





# FEB 0 6 2004 GAYLORD #3522PI Printed in USA

